

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

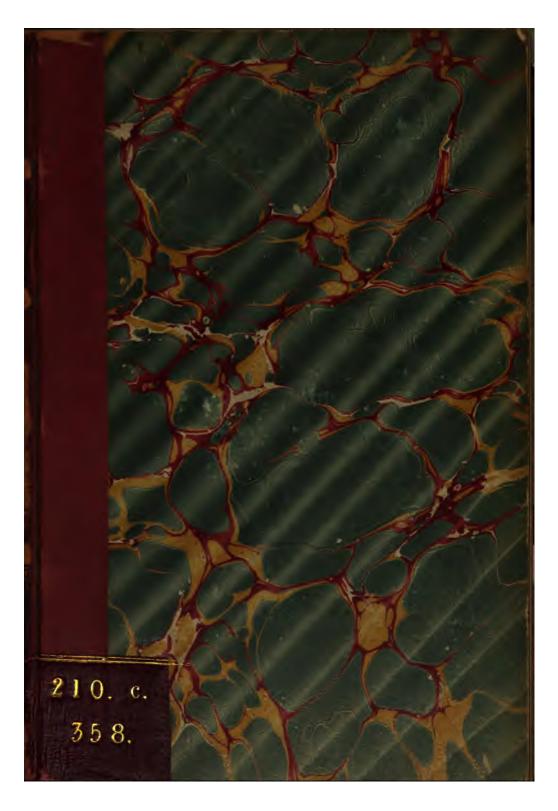





.

:

ļ

.

• . • • .



. •



Josana Siffa g: Rahn

### Achtundvierzig Briefe

pon

# Johann Gottlieb Sichte

und

feinen Berwandten.

Berausgegeben

v on

Morik Weinhold.

(Befonderer Abbrud aus ben Grengboten.)

Dit bem Bruftbilbe und ber Danbfdrift von Sichte's Frau.

Keipzig,

Fr. Wilh. Grunow.

1862.

200. 0. 358



#### Herrn

## Prof. Dr. Immannel Hermann Fichte

in Tübingen

bem mürdigen Sohne mürdiger Eltern.

. 

### Pormort.

Ift seit der Fichte-Feier auch schon mehr als ein Monat verstossen, so ist doch nicht zu befürchten, daß damit auch schon die Theilnahme der Gemüther sür diesen großen Mann verschwunden sei. Hat doch die Allgemeinheit, Gehobenheit und Innigseit der Gedächtnißseste gezeigt, daß dieser Mann, wie aus dem Schooße des Volkes herausgewachsen, so auch ihm an das Herz gewachsen ist; so daß man vertrauen darf, das deutsche Volk werde ihn so lange in treuem und dankbarem Andenken halten, bis Das, was tüchtig und ewig an ihm war, wiederum auch ganz in Fleisch und Blut des Volkes hineingewachsen ist, damit sein Sinn und Geist Blüthen und Früchte treibe aus dem Marke und Saste des

Volkes zum Segen des Volkes. Es ist die Eigensthümlichkeit wahrhaft großer Männer, daß sie auf der einen Seite Söhne ihrer Zeit sind, auf der ansdern aber ihrer Zeit vorauseilen und als Vorsbilder erscheinen oft noch lange nach ihrem Tode. In dem Sinne hat auch der "Cultus des Genius" sein Recht, wenn er dazu dient, das Eigenartige, Neue, was in einer ausgezeichneten Persönlichkeit zuerst Gestalt gewonnen hat, zum Gemeingute Aller zu machen.

Darum glaube ich, es werde eine nochmalige Hinweisung auf Fichte, wenn schon "nach dem Feste", doch nicht überhaupt zu spät kommen, zumal da dieselbe nicht zu den zahlreichen Reden und Meinungsäußerungen über ihn bloß noch eine hinzusügen, sondern etwas in der That Neues und echt Fichte's sches bringen will, nämlich eine Reihe von Briefen: zweiunddreißig von Fichte selbst, els von seiner Frau, drei von seinem Bruder Gottlob, einen von seinem Bruder Gotthelf und einen von seiner Mutter. Dieselben beziehen sich, als Briefe von Berwandten an einander, zunächst auf Familienangelegenheiten, so jedoch, daß darin auch Fichte's Lebensschicksale und geistige Bestrebungen in mannigsache Erwähnung kommen, ja daß sogar einige Ergänzungen zu dem

davon bereits Bekannten geboten werden. Indeß würde mich dies noch nicht zur Beröffentlichung derfelben bewogen haben, wenn ich ihnen nicht noch einen anderen Werth beilegen zu dürfen glaubte. Sie scheinen mir nämlich einen keineswegs verächtlichen Beitrag zu Fichte's Charakterschilderung zu liefern, indem sie manche Züge und Linien enthalten, welche dem großartigen monumentalen Bilde, das wir Alle von seinem Wesen in uns tragen, in seiner Rüancirung das Mienenspiel größerer Portraitähnlichkeit leihen, ohne ihm seine erhabene Idealität zu rauben.

Warum ich aber diese Reliquien nicht schon zu Fichte's Gedächtnißseier veröffentlicht, darüber bin ich die Erklärung schuldig: sie liegt ganz einsach in den Umständen. Es war kaum zwei Wochen vor dem 19. Mai, als mir, bei Gelegenheit der Erwähnung Fichte's, von einer meiner Schülerinnen mitgetheilt wurde, ihre Mutter, die Enkelin von einem Bruder Iohann Gottlieb Fichte's, besige Briese von ihm. Ich erbat mir die Mittheilung derselben — es waren zwei Briese von I. G. Fichte und einer von seiner Gattin (Nr. 7, 36, 38 der vollständigen Neihe) — und veröffentlichte dieselben in einem Aussage "Zur Erinnerung an Johann Gottlieb

Fichte" im "Dresdner Journal" 1862 Rr. 108— 111. Darin gab ich als Einleitung eine kurze hinweifung auf Fichte's philosophisches Syftem, welches in seinem theoretischen Theile eine wesentlich geschichtliche und insofern allerdings auch unvergängliche Bedeutung in Anspruch nehmen durfe; sodann aber hob ich den noch größeren und dauernderen Werth der praktischen Seite seiner Philosophie bervor, welche recht eigentlich ein Erzeugniß und ein Spiegel seines Charafters ift, wie er auch felbst in seinem eigenen Leben mit seiner, wesentlich ethischen, Lehre durchweg übereinstimmte. "So steht Fichte vor und ba - ein ganger, ein deutscher, ein großer Mann, ein hohes Vorbild der Energie im Denken und im Sandeln auch für unsere Zeit. Nur aus einem solchen Charafter läßt fich auch jener, wenngleich einseitige und darum falsche, dennoch aber großartige und erhabene theoretische Grundgedanke Un die durch die erwähnten Briefe veranlagten Sindeutungen auf Fichte's häusliche Berhältniffe und die gemuthliche Seite seines Wefens fügte ich endlich einige Notizen über eine Wirksamkeit Fichte's, an die man bei Erwähnung seines Namens gewöhnlich gar nicht denkt, die aber doch zur Vervollständigung feines Charafterbildes der Er1

....

....

1, 1

: :

: :

1 %

2:

14 to

14-

ï

lk.

T.

Ţ,

ľ

d

'n

7

innerung wohl werth ift: feine Beziehung zur Poefie. Bu dem in Fichte's Biographie ("Fichte's Leben und literarischer Briefwechsel. Bon feinem Sobne Immanuel Hermann Fichte." 2. Aufl. Leipzig 1862. 2 Bde.) darüber Gesagten gab ich als einen kleinen Nachtrag einige Citate, besonders aus den Lebens= beschreibungen Abelbert von Chamisso's und Friedrich de la Motte Fouqué's, zum Beweise, wie be= deutenden Ginfluß Fichte namentlich auf die Dichter des Nordsternbundes in Berlin gehabt; ich schloß mit den Worten: "Wir sehen, daß Fichte selbst in Rreisen, welche dem eigentlichen Gebiete feiner Thätigfeit ferner standen, hohe Geltung und Anerkennung genoß und fich in jeder Beziehung als ein bedeutender, unvergeflicher Mann erweift; denn wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten."

Das Interesse, welches für die Sache rege geworden war, bewirkte weitere Nachforschungen, und das Ergebniß derselben war die Auffindung einer ganzen fast vergessenen Sammlung von Briefen, welche mir bereitwillig zur Veröffentlichung überlassen wurden, die denn, nach Vollendung der nöthigen Vorarbeiten und mit ausdrücklicher Genehmigung des Herrn Professor Dr. Fichte in Tübingen, zunächst in den "Grenzboten" Nr. 29—32 erfolgte, woraus nunmehr die vorliegende Separat=Ausgabe hervor=gegangen ist.

Ich habe den Abdruck nach einer diplomatisch genauen Covie der Originale machen lassen, weil ich zu Aenderungen der darin, allerdings nicht immer gang consequent, beobachteten Orthographie und Interpunction nach unsern Grundsägen mich nicht berechtigt und es auch nicht für nöthig hielt, die vorkommenden kleinen Unfertigkeiten und Ungenauigfeiten eigenmächtig und, wie's geschehen mußte, bisweilen' auch willfürlich zu verbessern. Es mag Manchen interessiren zu sehen, wie Fichte schrieb, wenn er flüchtig schrieb; unserer Vorstellung von seiner Geistesgröße wird dadurch Richts entzogen, daß wir sehen, wie auch Fichte, wie wir Alle, in eilig ge= schriebenen vertraulichen Briefen zuweilen einen falschen Buchstaben machte oder einen Bunkt vergaß. Ich erwähne nur noch, daß Fichte z. B. die geschärften Laute "p" und "d", die er im Ganzen scheint vermeiden zu wollen, doch bisweilen gebraucht, wie er auch bald "weißst", bald "weist" u. dgl. schreibt. Bu den Briefen von Johanna Maria Fichte bemerke ich, daß darin der lette Buchstabe des Alphabets nach geschärften wie nach gedehnten

Silben durchweg eine solche Form hat, als ob "t" und "z" zu einem Buchstaben zusammengezogen seien, sodaß nur die Wahl blieb, überall "z" oder überall "z" zu seßen: ich habe das Erstere gewählt. Außerbem hat in Iohanna's Briefen das "s" immer die französische Form, ebenso die Buchstaben "a, g, u, v, w", die auch als große Anfangsbuchstaben sich oft nur wenig von den kleinen unterscheiden; hierzu vergleiche man die halb französische Unterschrift des 16. Briefes und den gallicistischen Gebrauch der Negation nach dem Comparativ im 12. Briefe.

Diesem Büchlein füge ich als kunstlerische Bugabe bei das Bildniß von Fichte's trefflicher Gattin in wohlgelungenem Rupferstiche nach einer Zeichnung auf Pergament, welche fich im Besitze derfelben Familie befindet, der die Briefe gehören. Ein zweites Exemplar davon, mit geringen Abweichungen, befigt Berr Professor Fichte in Tübingen, und danach ift der ziemlich robe Holzschnitt im "Illustrirten Pa-Berlin, Brigl. Band III. Lief. 1." norama. gefertigt. Das daselbst daneben gestellte Bild Fichte's aus seinen jungeren Jahren ift nur eine Fiction des Zeichners; allerdings hat es zu jener Zeichnung in Sachsen ein Bendant gegeben, jedenfalls aus Fichte's Jenaer Epoche, aber diefes ift bedauerlicher Beise längst abhanden gekommen und nicht mehr zu erlangen. Leider ift nicht mehr aufzuklären, ob unser Medaillon-Bild eins von den zwei oder drei (die Unterscheidung ift nicht gang deutlich), fonst unbekannten Bortraits ift, welche Fichte in den Briefen an feine Braut ermähnt, eben fo wenig ift der Zeichner bekannt. Die Aehnlichkeit aber ift von Herrn Professor Fichte, dem Sohne, ausdrucklich anerkannt, welcher versichert, daß "ihre Gesichtszüge auch in späteren Jahren noch, befonders mas den physiognomischen Ausdruck anbetrifft, gang damit übereinstimmten." Und in der That entspricht diefer Ausdruck auch gang der Borstellung, die wir nach ihren Briefen uns machen, welche wirklich, wie Gotthelf Fichte fagt, eine schöne Seele verrathen: aus ihrem Gefichte spricht Bartheit und Innigkeit, ruhig milde Sanftmuth, gepaart mit einem leifen Anfluge von weiblich naivem Humor. Bemerkenswerth ift, wie Johanna's Handschrift, die ursprünglich etwas gerundeter und zierlicher mar, einige Jahre nach ihrer Vermählung einen freieren und fraftigeren Bug annimmt; Diefen legteren, als ber fertigen Individualität entsprechend, habe ich ge= glaubt für das Facsimile mabten zu muffen, welches

nach dem 38. Briefe gebildet ift. — Johanna Fichte war keine Bettina und keine Rahel, aber sie war eine treue, sinnige, gläubige deutsche Frau, die auch nahe daran war, in ihrem Wirken als Bslegerin der Kämpfer für Deutschlands Freiheit ihr Leben dem Baterlande zu opfern, mährend der Allwaltende ihr darin ihren Gatten zum Stellsvertreter setzte. —

Der Zweck dieses Schriftchens ist, Fichte zu zeigen, wie er war, vorzüglich in den Beziehungen zu seiner Familie: bei der Offenheit seines Herzens verbindet sich dem reinsten Wohlwollen auch hier die bei ihm überall durchschlagende Chrlichkeit und Entschiedenheit des Willens.

Es ist die Art edler Charaktere, daß sie uns um so mehr anziehen, je näher wir ihnen treten. Schon in meiner Studienzeit in Leipzig hatte ich, veranlaßt durch eine mir übertragene Bearbeitung der Fichte'schen Philosophie in Herrn Prosessor Dr. Weiße's philosophischer Gesellschaft, Fichte's Geist in seiner Stärke und Größe bewundern mussen; je mehr ich ihn kennen lernte, desto mehr lernte ich ihn auch lieben. Ich hosse, auch Andere werden diese Ersahrung an sich machen. Eine glückliche Fügung verstattet mir, gegenwärtigen kleinen Beitrag zur Berherrlichung seines Andenkens zu liefern und so ihm meinen Dank abzutragen für Das, was er mir geworden durch seine Lehre und sein Leben.

Dresten, Michael 1862.

Julius Morit Weinhold,

Cand. theol., Lehrer bei bem töniglichen Cabettencorps und an ber Wieland'ichen Töchterschule u.

Der erste Brief ist aus Schulpforta geschrieben, ein halbes Jahr nach der am 4. Oct. 1774 erfolgten Aufnahme des damals taum zwölf und ein halbes Jahr alten Anaben. Zu der Schilderung, die wir in seiner Lebensbeschreibung (I, 10-17) von seinem Aufenthalte auf dieser Fürstenschule erhalten, fügt dieser Brief ein Genrebildchen, welches uns bereits in dem jungen Schüler einerseits den ehrlichen, strengen Charakter andeutet, andererseits eine zartfühlende Gewandtheit zeigt, mit der er das Auerdieten seines Baters von sich weist, ihm eine Sorte seiner Waaren zu liesern, die Gottlieb unter seinen Mitschülern vertreiben sollte. An dem Briese ist auch eine für das sehr jugendliche Alter des Schreibers auffallend ausgeschriebene Hand zu bemerken.

1.

#### Herzliebster Bater

I. .

Euren Brief habe ich erst heute, als den 1 Aprill erhalten. Ich habe bisher mit Schmerzen gewartet, und sast
vor Freuden wurde ich außer mir als ich hörte es seh ein
Brief an mich da, denn ich glaubte gewiß daß etwas darinn
sehn würde. In etsichen Tagen ist der Examen aus welcher 14 Tage währet, und wo wir verschiedene Sachen ausarbeiten müßen, die nach Dresden geschickt werden. Wir
bekommen anch übermorgen die Censuren, da wir entweder
wegen unseres Fleißes gelobt oder wegen unserer Faulheit
Figure's Briefe.

gescholten werden. Dieses wird nun alles nach Dregden in die Regierung berichtet. Da ich nun gewiß weiß dag ich ein sehr autes ja fast das beste Lob bekommen werde, so koftet mich doch auch diefes entsetlich Geld. Denn es ift hier die fatale Gewohnheit daß wer eine gute Censur betommt den 6. Oberften in feiner Clage und 5. Oberften am Tifche jeden ein gang Stud Ruchen tauffen muß welches-1 Gr. 3 Pf. kostet also zusammen 13 Gr. 9 Pf. Ob ich nun gleich dieses Examen 5 Gr. 6 Bf. verdient habe, fo bleibt doch noch 8 Gr. 3 Pf. welche mir auch schon mein Ober-Geselle ein sehr hübscher Mensch, geborgt hat. Doch was ich übrigens verdiene langt kaum zu den vielen Waßer Rriigen welche man hier kaufen muß, denn die Untersten muffen Baffer holen, und maufen fich einander die Rruge bagu gang entsetslich welches ich aber nicht thun kann, benn es ist und bleibt gestohlen. Doch ben allen diesen fümmer= lichen Dingen danke ich doch noch Gott daß ich keine Schulden als die vorhinerzählten 8 Gr. 3 Pf. habe. Euch mein lieber Bater sehr schwer fallen werde, glaube ich wohl, doch follte ich denn nicht noch so ein autes Andenken bei meinen Freunden haben. Mein unschickliches Berhalten wegen des Briefes an Herrn Boden, glaube ich durch bengelegten Brief gut zu machen. An zwen Berfonen aber kann man auf einmal einen Brief nicht schreiben. noch eins, mas schreibt ihr mir benn von 6. Geschwiftern, ich habe gerechnet und gerechnet, bringe ihrer aber nur 5. Ihr schreibt mir von Strumpfbanbern, ich weiß aber wohl nicht, ob es aut gethan fenn würde, denn leider fragt man hier nicht so viel nach bergleichen Sachen als

nach Geld, ich würde auch noch dazu entsetzlich ausgehöhnt werden, wollt ihr aber so gut sehn und mir ein paar schicken, so wird es mir sehr angenehm sehn, nicht allein weil ich sie sehr nothwendig brauche, sondern weil es mir auch ein sehr angenehmes Andenken an Euch verschaffen würde. Ich habe weil ich hier bin eine beständige Gesundheit gehabt. Grüßt meine liebe Mutter mein Geschwister und besonders Gottsloben und sagt ihn er solle mir doch schreiben. Ich würde ihm auch schreiben, wenn es jeto im Examen die Zeit litte. Lebet wohl.

P. S. Warum denn aber zur Ofter Meße ihr könnt mir eure Brieffe immer auf der Post unfrancirt schicken, denn das bezahl der Hr. Rector

Pforte d. 1 Aprill 1775

Johann Gottlieb Fichte

Wer der im Briefe ermähnte Herr Boden sei, dassür sinde ich keinen Anhalt. Der erwähnte Obergesell war der spätere Generalsuperintendent in Riga Karl Gottlob Sonntag, dessen Aussicht er übergeben wurde, weil er die Behandlung seines ersten Obergesellen nicht länger ertragen mochte (I, 12. 14. f.). Die Zahl der Geschwister, über deren Bermehrung Fichte sich wundert, betrug überhaupt sieben, wie mir mündlich mitgetheilt worden; es waren sechs Brüder und eine Schwester,

2.

Wolfishein d. 13. Mai. 787.

Befter Bater,

Ich hoffe, daß Er meinen Brief vom Ende vorigen Monats, im Einschlage an Herr Burschen schon erhalten

hat. Ich habe darinnen von meinen Befinden, und voit meinen Umständen alles gesagt, was zu sagen war. Setzt habe ich einen Auftrag an Ihn, den ich so bald, als mögslich zu besorgen bitte.

Ich weiß, daß in Rammenau ein ganzer Busch von Lerchenbäumen ift. 3m Gefprach fagte ich bas einmal meinem Berrn Principal, und er wünschte bergleichen Saamen zu haben, und hat mir Auftrag gegeben, ihn welchen zu verschaffen. Ich bitte Ihn also hiermit, mir bei bem Jäger (wenn er nicht gerne wollen sollte, so muß er ihn in feinem, und auch in meinen Namen fehr bitten, und ihm jagen, daß mir eine große fehr große Befälligfeit damit geschähe, und daß ich zu allen möglichen Gegendiensten bereit feh -) Ein Loth Lerchen Saamen zu verschaffen, gegen baare Begahlung, die ich Ihn vor der Band auszulegen bitte, die ich aber gleich nach Erhaltung des Sgamens überschiffen werde: sich aber zugleich bei eben dem Jager genau und forgfältig zu erfundigen, wenn? (ob im Frublinge, oder Herbst) und wie? (ob dichte, oder dunne) der Lerchen Saamen gefäet wird, und besonders mas vor Boden, ob leimigten, oder fcmargen fcmeren, oder fandigten erfordert: und mir fo bald ale möglich mit ber Post den Saamen, nebst biefer Rachricht, genau und beutlich, zu überschiffen, und zu melden, mas er foftet.

Hefdurch, befter Bater, geschieht mir eine sehr große Gefälligkeit. Suche Er also ja mir sowohl den Saamen, als die dazu gehörigen Nachrichten zu verschaffen. Sollte, wie ich befürchte, der Jäger den Saamen nicht weggeben wollen, oder dürfen; oder sollte Er es sich nicht getrauen,

es bei ihm dahin zu bringen, so bitte Er doch den Herrn Pfarrer Wagner, nebst vielen Empfehlungen von mir, die Sache zu übernehmen, der ihn vielleicht eher erhalten wird. Nur bitte ich mir auf jeden Fall baldige Antwort aus. Uebrigens ist meine Lage noch ganz die vorige. Ich wünsche, beste Eltern, daß Sie recht wohl, und glüklich leben, grüße alles mein Geschwister herzlich, und bin mit der kindlichsten Achtung

Ihr

Gehorsamer Sohn Fichte.

Biel Empfehlungen an den Hr. Pfarrer, Frau Wiutter, und Herrn Bruder. Ich bitte auf jeden Fall um baldige Antwort.

Diefer zweite Brief mit ber Aufschrift:

Herrn Herrn Fichte

in

Rammenau.,

ift aus Bolfishein; wo Fichte Hauslehrer gewesen sein nuß. Ein "Bolfshain" ober "Bolfshayn", welches wohl hier gemeint ift, liegt 2¾ Stunden östlich von Leipzig; das dortige Rittergut kaufte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Buchdrucker Breitsops. Außerdem giebt es ein "Bolffshain" in der Niederlausit, 5 St. östlich von Spremberg. Ueber diese Zeit seines Lebens berichtet sein Sohn nur (I, 27): "Bon seinen äußern wechselnden Berhältnissen um diese Zeit wissen wir nur Einzelnes und Abgerissense." Der in dem Briese erwähnte Herr Bursche wohnte nach anderen Briesen in Pulsnitz und war Seisensleder; der Pfarrer Wagner war der um Fichte hoch verdiente Pastor zu Rammenau. Hier ist nämlich ein doppelter Irrthum der Biographie

ift gut auf mich zu sprechen. Ich wechsele Briefe von Zürich bis Coppenhagen — und mit großen Personen.

Ich gehe einen Beg es entweder sehr hoch zu bringen, oder ganz zu verlieren, sagt ein hiefiger Professor, der mein Freund ist. — Er hat recht; aber ich hoffe das erstere; und würde das letztere ertragen.

Den gewöhnlichen Weg schleichen — mich auf eine Dorfpfarre setzen, kann ich einmal nicht, und Gott, der mir biesen Sinn gab, weiß, daß ich es nicht kann.

Ich bitte Sie, mich in Ihrem gütigen Andenken zu behalten, und zu glauben, daß ich unverändert bin

Ihr

gehorfamer Sohn Gottlieb.

P. S. Es thut mir leid, daß ich diesen Brief nicht frankiren kann. Ich schike ihn durch Einschluß bis Dreßden, gebe ihn also nicht hier auf die Post. — Aber über 1 Gr. 3 Pf. darf er nicht kosten, denn er kömmt von Orestden.

3 b.

Meinem Bruder Gotthelf.

Lieber Bruder,

Daß ich wieder in meinem Baterlande bin, wirft du nun wißen. — Ich bin gesund, — gefünder, als ich vielleicht je war; das thut das Reisen — muthig, voll Luft und Hofnung. Aussichten, wie ich sie wünsche, habe ich genug, aber ich erwarte sie mit Geduld, und Ergebung. Was mir am meisten sehlt, sind Freunde. Mit gewöhnlichen Stubenten mag ich keinen Umgang haben; meine alten Freunde sind alle weg: ich wünsche also oft Dich zu mir, um so ein Gespräch zu führen, wie wir es im Jahr 88 oft hatten. Mit den wenigsten Menschen komme ich im vertrauten Umgange zu rechte. In Dir hatte mir die Natur einen Freund gegeben, wie ich ihn bedarf. Warum musten so verschiedene Lebensarten, und solche Entsernungen uns trennen?

Erfeze, was dem mündlichen Umgange fehlt, durch Briefe. Schreib mir oft, und so viel Du willst und kannst. Ich werde Deine Briefe gern lesen, und beantworten. — Da Du aber nicht postmäßig schreiben kannst, und da ich wünsche, daß Du mir große Briefe schriebest, so gieb sie den Fuhrleuten. Ich wohne auf der Fleischer Gaße, in Weinholds Hause, 1. Treppe hoch, vorn heraus.

Ich muß mich jezt mit Bücherschreiben ernähren; wenn ich leben will. Das ist mir denn nun keine angenehme Arbeit. Will ich was gutes, nüzliches, schönes schreiben, wie ich wohl möchte, und könnte, so erfordert es viel Zeit, und — der Buchhändler will nichts nüzliches. Schreibe ich, wie der Buchhändler es gern hat, leichte Waare, Mode Zeug, so macht mir das weder Ehre, noch Bergnügen.

Bur Zeit ist noch nichts erschienen, aber auf die Mischaelis-Wege wird einiges von mir die Brege verlassen.

Sehen möchte ich Dich, und die übrigen aus dem hause, die mich lieben, wohl gern einmal. Aber — ich hänge in Ansehung des Reisens von meinem Beutel ab, und der verträgt jest keine Reise: Auf Michaelis vielleicht komme

ich — nicht nach Rammenau; dahin in meinem Leben schwers lich wieder — sondern in eure Nähe, wo, mich sehen können, die mich sehen wollen.

Leb recht wohl. Ich bin Dein

Dich herzlich liebender Bruder Gottlieb.

"Beife" ift ohne Zweifel der Kreissteuerrath Beige, fein treuer Beschützer, der ihm auch die Stelle in der Schweiz verschafft hatte. Der Freiherr von Miltits mar der Ebelmann, der fo vaterlich für Richte's Ausbildung forgte Derfelbe nahm den Anaben Sichte querft mit nach feinem Schloffe Siebeneichen bei Deigen an ber Elbe, welches in der Biographie (I, 9) auch gang richtig beschrieben ift, obwohl baselbst "Oberau" genannt ift; was aber öftlich abseits der Elbe liegt. herr Baftor Carl Gottfried Beer in Niederau fchreibt mir darüber: "Auf Bart und Schloft ju Oberau paft die Beschreibung gar nicht. — Oberau und Niederau gehörten früher mit zu dem manchmal fo genannten Miltiber Ländchen, und die letten Befiter Diefes Ramens haben auch in Oberau gewohnt." Sodann wurde Fichte bem Brebiger in Riederau anvertraut , bei bem er feine schönsten Jugendjahre verlebte. Der Biograph fagt: "Leiber miffen wir den Ramen bes trefflichen Mannes nicht, wol aber erinnern wir uns, daß Fichte noch in feinen fpatern Jahren mit Rührung und herzlichem Dante bes frommen Bredigerpaars gedachte." Berr Bfarrer Beer, ben ich um Ausfunft ersuchte, macht mir bie bankenswerthe Mittheilung : "Der Pfarrer hieß Gotthold Leberecht Krebel, ftarb 1795, nachdem er 31 Jahr, von 1764 an, Baftor ber Gemeinde ju Niederau gemesen. - In meinem Garten fteben amei Linden und hinter demfelben bicht an ber Mauer noch zwei. Bon biefen fagte mir mein alter ehrwürdiger Schulmeifter, ben ich 1823 bei Antritt meines Amts in Niederau fand: Diefe Linden hat ein Anabe gepflangt, der bei dem seligen Rrebel in Roft und Lehre gewesen ift; der Knabe hat Fichte geheißen. Go erzählte mein alter Bafe, der übrigens weiter nichts von Fichte und beffen Schickfalen gehört ober gelefen hatte." Rach .. Sachiens Rirchen-Balerie" 1. Band (Dresden, Schmidt 1837), S. 125 - wo übrigens, wie ich nachträg-

lich finde, auch ichon Baftor Rrebel ale berjenige genannt ift, bei bem Richte einen Theil feiner Anabenjahre verlebte - war biefer Johann Georg Saafe, geb. 1764 in Burfdnits bei Rabeberg, feit 1787 Lehrer in Niederau: also erft nachdem Richte längst meg mar, wie auch die Berfect-Form ber Beitwörter in feinem angeführten Berichte bestätigt. In Bezug endlich auf den Freiherrn von Miltit, beffen Rame in der Biographie auch nicht genauer bezeichnet ift, bemertt Berr Baftor Beer: "Im Jahre 1774 hat der P. Rrebel aufgezeichnet: Am 5. Marg verftarb zu Bifa herr Ernft Sanbold von Miltit zc. und ift zu Livorno driftlich beerdigt worden. Gin Bierteljahr darauf ftarb des gedachten Berrn von DR. einzige Tochter im funften Lebensjahre, und ift auf dem Kirchhofe zu Oberau beerdigt worden. — Der genannte Berr von M. war nur 341/2 Jahr alt geworben; jur Pflege feiner Gefundheit nach Italien gegangen, hatte er daselbst einer langwierigen Krantheit unterliegen muffen. Diefer ift mahricheinlich ber Gonner, ber fich um Fichte so verdient gemacht bat." - Rach dem Kirchenbuche zu Rammenau mar ein Bathe des 1766 in der tatholischen hoffirche ju Dresden getauften Johann Centurius von Soffmannesegg: "ber hochwohlgeborene Berr Ernft Saubold von Miltit, Erb., Lehn- und Gerichtsherr zu Oberau, Nieberau, Siebeneichen und Bagborf, Churfürftl. Sächft. Obrift - Lieutenant und Amts . Hauptmann des Meignischen Crenfes". Diefer tann aber mohl taum ein und berfelbe mit bem obigen fein, sondern vielleicht der gleichnamige Bater deffelben. - Bie sehr ihm Freunde fehlten, spricht Fichte auch in einem Briefe nach der Schweiz vom 8. Juni aus (I, 71); in bemfelben Briefe (I, 74) macht er den Buchhandlern ahnliche Bormurfe wie hier. Das Werk, mas er jum Drude vorbereitete, mar eine Schrift über Rants Rritit ber Urtheilstraft, die aber nie gedruckt ward (I, 96 f. 99 f. 105 f. 108 f. 111 ff.), deren Ausarbeitung feinen durch das Studium der Rant'schen Bhilojophie bewirften Uebergang von Spinoga'ichem Determinismus gur Anertennung perfonlicher Freiheit bezeichnet.

Gotthelf ist sein Liebling unter seinen Brüdern, neben dem nur noch Gottlob öfters erwähnt wird; seiner — nächst seinem stets am höchsten verehrten Bater — gedenkt er auch in dem Tagebuche über seine Reise nach Warschau besonders herzlich (I, 119); ihn macht er schon hier sanft auf einen Kehler ausmerkam; ihn sucht er, wie wir später sehen werden, ganz zu sich heran zu bitden. An ihn ist auch der solgende Brief gerichtet, in welchem er mit größter Offenheit über die — an sich wohl ganz erklärlichen, ja von einem beschränkten Standpunkte aus sogar natürlichen — Erwartungen und Zumuthungen von Seiten seiner Familie (an denen namentlich seine Mutter wesenklichen Antheil hatte; vgl. unten den 12. Brief) seinem Herter Lusst macht, welches hier, ersreulicher Weise nur vorübergehend, einen ziemlich hohen Grad von bitterer Gereiztheit zeigt, da er wie Faust "in seinem dunkeln Drange sich seines rechten Weges wohl bewußt" war. Diesem Bruder hatte er auch, wie der Ansang dieses Briefes anzudeuten scheint, seine Bertheidigung gegen jene Ansorderungen ausgetragen, welche freilich nicht gelang.

4

Leipzig, d. 3. Jenner. 1791.

Erst gestern, mein lieber Bruder, habe ich Deinen Brief erhalten, und heute antworte ich Dir, weil morgen Bosttag ist. Schon sing ich an zu glauben, mein lezter Brief sei zu hart gewesen; er reute mich, und ich war im Begrif in einem gelindern Tone mich zu beklagen.

Dank Dir, Bruder, daß Du Deine Aufträge so richtig ausgerichtet hast, daß er mich eben nicht mehr renen darf. — Doch reut er mich auch noch. Ich habe Worte verlohren.

Ich fragte nicht etwan an, ob man meine Maasregeln billigte? Es scheint, man hat meinen Brief falsch verstanden. Das weiß ich allemal schon vorher, daß nie etwas wird gebilligt werden, was ich thue; und dies ist nun eben auch mein geringster Kummer. Über wie wäre auch das zu billigen, daß ich schon wieder nicht in meinem Dienste geblieben bin; daß ich wieder keinen Herrn habe? Die Leute haben in ihrer Art ganz Recht. — Ich fragte nur,

ob man mir etwan deswegen nicht schriebe, weil man meine Maasregeln nicht billigte? Dag es mich verbroß daß man that, als ob ich gar nicht mehr in der Welt war, läugne ich nicht. Daß Du selbst, Bruder, so in ganzem Ernste die Nachläffigkeit im Brieffchreiben auf mich zurutfchieben; daß Du das ohne Erröthen niederschreiben; daß Du Deine Feder dazu leihen kountest, wundert mich doch. "3ch murde nicht geschrieben haben, wenn man mich nicht aufgefucht hatte" - Gi! wer ift denn fo flug, daß er weiß, mas ich gethan haben murde? Ich fann im Gegentheil versichern, daß ich darum keinen Tag eber, und feinen später geschrieben hatte. 3ch schrieb, sobald ich fonnte (im eigentlichen Sinne des Worts fonnte) hatte ich eher gekonnt, so hatte ich es eher gethan: hatte ich auch dann noch nicht gekonnt, so hätte es auch dann bleiben Wer hat denn aber seitdem auf 3. bis 4. Briefe aus der Schweiz - auf den, den ich sogleich nach meiner Ankunft in Leipzig schrieb, nicht geantwortet? mir nicht einmal einen Empfangsichein zugeschift? Bufte ich nicht ficher, daß sie richtig abgegeben waren, so mufte ich fest glauben, fie feien untergeschlagen.

Denen es so sehr leid thut, daß ich nicht mehr in der Schweiz din, will ich den Gefallen auch thun. Ich reise Anfangs Aprills wieder in die Schweiz zurük, um nie wieder nach Sachsen zu kommen. — Bas will man denn wohl mit diesem Bedauern? mit diesem Verbeimlichen? Du hättest mich Dir sehr verbindlich gemacht, wenn Du mir die Ursachen davon geschrieben hättest. Rimmt man vielleicht die Maste, als ob es einem um meine Bohl-

fahrt sei? D, wer kann benn über meine Bohlfahrt aus feinem engen Gefichtspuncte fo breift urtheilen? Wer weiß denn die Gründe meines Abgehens in der Schweiz? wer weiß benn das, mas mich bewogen hat, wieder nach Leipzig au gehn? wer weiß benn, wie es mir in Leivzig geht? Man muß scharffinniger sein, als ich bis jest gewuft habe. -Oder ist es ihnen nur darum zu thun, mich recht weit von fich zu wißen? D! ich mag weit ober nahe fein, fo find fie immer sehr sicher, daß ich mich ihnen nicht nahe. fie glauben, ich bin gar tob; das ift noch weiter als die Schweig. — Oder ift ihnen nur das zuwider, daß fie nicht mit mir, nach ihrer Art, Staat machen können? Mögen sie doch immer sagen, ich sei irgendwo ein Dorf Bfarrer. Ich werde nicht kommen, und ihnen widersprechen. — Beffer konnte man nicht sagen, daß man sich meiner schäme. Aber lak sie es immer sagen. Ich will mich ihrer nicht schämen.

Daß man mein Glück wünscht, würde mich noch mehr freuen, wenn man mir zugleich, — mir, der ich schon längst mündig bin, der ich wohl etwas von der Welt kennen sollte, der ich wenigstens eben so viel weiß, als sie — erlauben wollte, es nach meiner Art zu suchen.

Dies in Antwort auf Deine Aufträge. Richte es so pünctlich aus, als Du Dich berjenigen an mich erledigt zu haben scheinft. Jezt blos an Dich.

Ich habe in meinem lezten Briefe auf niemand weniger gezielt, als auf Dich. Du bist jung und Dir war eine solche Nachläßigkeit im Briefschreiben eher zu verzeihen. Daß ein Brief an mich entworfen gewesen ist, glaube ich. Aber warum nicht fortgeschickt? Daß ich in Drestden sei, war ein sehr albernes Gerücht, und es war übereilt ihm zu glauben. Da ich mich nicht scheue, irgend jemand unter die Angen zu gehen, so würde ich von Dresden aus nicht ermangelt haben, meinen Ausenthalt zu wisen zu thun. Sehen so sicher war darauf zu rechnen, daß, wemm ich meinen Ausenthalt auf eine andere Art verändert hätte, ich es eben so richtig würde gemeldet haben, als ich meine Ankunst in Leipzig meldete. Sind also alses dies nicht leere Entschuldigungen, wie ich nicht glauben will, so gründen sich doch alse diese Muthmaaßungen auf eine sehr verkehrte Meinung von meinem Character, und diese freut mich nicht. In Dresden bin ich vorigen August 2. Tage gewesen. Ich habe nicht geglaubt Ursache zu haben, mich vor irgend jemand zu versteten.

Daß ich Dich, mein Bruder, noch liebe wie sonst, verssichere ich Dich mit eben der Offenheit, mit der ich Dir es frei heraussagen würde, wenn Du bei mir verloren hättest. Ich denke der Tage, da ich in Dir die einzige gute Seele sand, die mich liebte, und mit der ich ein Wort reden konnte, wie ichs reden mochte. Gott erhalte Dein Herz unverdorben! und dann erhalte mir Deine Freundschaft auch in der Entsernung; ob es gleich nicht scheint, daß wir einander in diesem Leden wiedersehen werden.

In Absicht des Briefwechsels werde ich es immer halten, wie jezt. So oft Du mir schreibst, erhältst Du den nächsten Posttag Antwort. Schreibst Du mir nicht, so hast Du freilich auch auf keine Zeile von mir zu rechnen. Worum Du mich fragst, werde ich Dir stets, so viel es sicher, und gut ist, beantworten. Worüber Du mich nicht fragst, dar-

über sage ich nichts. So hast Du z. B. jezt auf keine Nachricht über meine Lage, Plane, Aussichten zu rechnen, weil Du mich nicht darum gefragt hast. Verändert sich mein Ausenthalt, so schike ich Dir meine Adresse, wen u Du es verlangst. So wollte ich Dir z. B. wohl rathen, wenn Dir oder irgend jemand in unserer Familie an fort-dauernder Verbindung mit mir gelegen ist, mir noch vor Ende des Merzes zu schreiben. Sonst gehe ich aus Sachsen, ohne daß irgend jemand von euch erfährt, wo ich bin.

Mein guter Bater — Du weist es, wie sehr ich ihn immer geliebt habe — bauert mich, daß ich ihm, deßen Leben so leidenvoll war, nicht einst den Rest seiner Tage verssüßen, und seinen vortrestlichen Umgang genießen soll: Du dauerst mich, daß ich nicht etwas beitragen sollte, Deinen Geist bilden zu helsen und wo möglich, Deine Schiksale etwas zu verbeßern. Aber es ist nicht zu ändern. Du bist jung; Dich seh' ich vielleicht noch hienieden wieder. Meinen gesliebten Bater höchst wahrscheinlich nur in beßern Belten, in denen seine Thränen abtroknen und sein Leiden enden wird. Die Augen gehn mir über. Grüße diesen theuern Bater herzlich, und sage ihm, aber allein, wie ich gegen ihn benke: aber er solle mir verzeihen, daß ich nicht anders handeln könne.

Ueber Deine Zunahme freue ich mich; ich sehe zum Theil aus Deinem Briefe, daß sie nicht bloße leere Einbildung ist. Aber, erlaube einem ältern Dich herzlich liebenden Bruder Dir zu sagen, daß wahre Weißheit immer bescheiden ist; und daß jede List das Herz verderbt. Ich habe mein ganzes Moralsystem geändert. Doch davon ein andermal;

wenn Du auf obige Bedingungen den Briefwechsel fortsezen willst. — Grüße meine Eltern und Geschwister herzlich. Ich bin Dein Dich liebender Bruder.

1111

T:II

रेत.

21

117

m :

t à

:22i 1.

đ:

n t

ľ

3.

THE

10.5

M

ø

ß

1

1

3. G. Fichte.

Meine Abrefe ift bis Ende Merzes Leipzig, auf ber Schlofigaße neben bem Betrino in Brauns Haufe 3. Treppen.

Demfelben Bruber gilt ber nächste Brief, welcher besonders darum interessant ift, weil er außer verschiedenen schon angeregten Beziehungen auch Fichte's Studium der Philosophie und seine herzensverhältnisse bespricht.

Ueber die hier berührte frühere Reigung ju Charlotte Schlieben (fo scheint der Name gelesen werden zu muffen) ift fonft Richts bekannt. Seine Bonnerin, die "Dame aus Weimar" fcmieg, nach einem Briefe vom 1. August, worin ihr Name auch nicht genannt wird (I, 77). "feit ein paar Monaten" über ihr "Broject", ihn "an einen gemiffen fehr guten Sof zu bringen". Wie fehr aber fein Gemuth noch immer burch den Mangel eines beftimmten, feften Wirfungsfreises beunruhigt in unftetem Schwanten gehalten murbe zu einer Beit, mo feine Berheirathung bereits beschloffen mar, wie icon im vorigen Briefe angebeutet und in diesem deutlich ausgesagt ift, wie er auch am 7. Febr. und noch am 1. Marz an feine zufünftige Gattin fchreibt (I, 98 f.), bas beweift ber Schluß biejes Schreibens. Sicherlich bedarf es, jumal bei einem so auf fich felbft geftellten Charafter, wie ihn Richte befak, feiner Entschuldigung, sondern fordert vielmehr achtungsvolle Anertennung, daß fein Mannesftolz es nicht ertragen mochte, eine andere Seele an fein unbestimmtes Schicffal ju feffeln ober in gemächlicher Rube fich bom Bermögen seiner Frau zu nahren. Wohl aber ift dabei zu beachten, daß nicht jugendlich blinde Leidenschaft ihn zu der vier Jahre alteren Braut jog, sondern die mit naberer Bekanntschaft fich fteigernde und mit verftändiger Besonnenheit verbundene Werthschatzung (I, 39 ff.). Die "gewiffe Begebenheit", die er hier als nächste Beranlaffung ber erneuerten Rämpfe nennt, burfte mohl die in dem Briefe Fichte's Briefe. 2

an seine Braut vom 1. März 1791 (I. 99 f.) allerbings etwas buntel beschriebene Antlage wegen Entlarvung eines Betrügers sein.

5.

Leipzig d. 5. Merz. 1791.

Mein lieber Bruder,

Erst vor zwei Stunden habe ich Deinen Brief erhalten (benn entweder Du datirft Deine Briefe falfch, oder giebst sie erst spät auf die Bost). Jezt habe ich die erste freie Stunde, und sogleich seze ich mich her, Die zu antworten, und wenn die paar Stunden die von jest bis jum Abgange der Post mein sind, zulangen, so geht noch heute mein Brief ab. Endlich habe ich einen Brief von Dir gelesen, wie ich fie von Dir zu lesen wünsche. . . . [Lücke] . . Freund. 3ch weiß, Bruder, daß Du mich liebst, und ich fühle immer mehr den Bortheil, einen Freund zu haben, ben die Natur felbst für une bildete, und den fie une so wunderbar ähnlich schuf. Ich werde Dich immer lieben; nichts hat mein Berz gegen Dich erfältet, denn die lettern Borfälle habe ich nicht auf Rechnung Deines Herzens, sonbern auf Rechnung Deiner Jugend, und Deines Mangels an Welt- und Menschen - Renntnis geschrieben. Und wenn ich folche Fehler nicht verzeihen könnte?

Habt Ihr nicht einen Brief von mir erhalten, der ohngefähr im Februar vorigen Jahres aus Zürich geschrieben war, und worinn ich meinen Entschluß wieder nach Sachsen zu kommen, ankündigte? Ich hoffe nicht, daß Fritsche aus seiner sehr knauserigen Dekonomie auch diesen zurükbehalten imai k in.

17%

icf etc.
di, e
die e
3u c
bié p
di bec
Tir e
vidip
und e
habe

mens mens

und :

lick?

eptic

100

eba hja mi

M

obs

hat. Hat er das, so habe ich freilich bisher Unrecht zu haben gefchienen; aber es nicht gehabt. Aber da niemand allwifend ift, fo bitte ich, aber nur in diefem Falle, um Berzeihung. - 3ch werde inzwischen die Sache mit den Briefen untersuchen. Ich verlies Zürich, weil es mir, wie ich mehrmals nach Hause geschrieben habe, in dem Saufe, in welchem ich war, nicht gang gefiel. Ich hatte von Anfange an eine Menge Borurtheile zu bekämpfen; ich hatte mit starrföpfigten Leuten zu thun. Enblich, da ich durchgedrungen, und sie gewaltiger Beise gezwungen hatte, mich zu verehren, hatte ich meinen Abschied schon angefündigt; welchen zu widerrufen ich zu ftolz, und fie zu furchtsam waren, da sie nicht wißen konnten, ob ich ihre Vorschläge anhören würde. Ich hätte sie aber angehört. Uebrigens bin ich mit großer Ehre von ihnen weggegangen: wan hat mich dringend empfohlen; und noch jezt stehe ich mit dem Baufe im Briefwechsel.

Ich ging mit den weitaussehendsten Aussichten und Plänen von Zürich: nicht um in Sachsen zu bleiben, sondern um in Leipzig den Erfolg meiner großen Pläne abzuwarten. Ich hatte . . [Lück] . . . und war daselbst höher . . [Lück] . . . und war daselbst höher . . [Lück] . . . Unf meiner Reise lernte ich große Personen kennen, die alle mich zu ehren schienen. Bewegungsgründe genug, um mir viel zuzutrauen. Ich war von Zürich aus dringend an den Premier Ministre in Dänemark, Graf von Bernstorf, an den großen Klopstok, u. s. w. empfohlen. Ich erwartete nichts weniger, als eine Minister Stelle in Coppenhagen. — Zu gleicher Zeit schrieb mir eine vornehme Dame aus Weimar: sie arbeite, und habe

Hofnung, mich an einen Hof zu bringen. — Im kurzen scheiterten alle diese Aussichten, und ich war der Berzweifslung nahe. Aus Berdruß warf ich mich in die Kantische Philosophie (vielleicht ift Dir der Name einmal in einem der Bücher, die Du liesest, vorgesommen) die eben so herzerhebend, als kopfbrechend ist. Ich fand darin eine Beschäftigung, die Herz und Kopf füllte; mein ungestümer Ausbeitungs Geist schwieg: das waren die glütlichsten Tage, die ich je verlebt habe. Bon einem Tage zum andern verslegen um Brod war ich dennoch damals vielleicht einer der glütlichsten Menschen auf dem weiten Runde der Erden. — Ich sing eine Schrift an, über diese Philosophie, die zwar warscheinlich nicht herauskommen wird, weil ich sie nicht vollensdet habe; der ich aber doch glütliche Tage, und eine sehr vorstheilhafte Revolution in meinem Kopse, und herzen verdanke.

Eine neue Periode! Unter den Häusern, mit denen ich in Zürich sehr genau bekannt war, war das, eines Mannes von ohngefähr 70. Jahren, der mit dem besten Herzen viel Kenntnise und eine ungeheure Welt- und Menschenkenntnis vereinigte. Dieser Mann wurde durch einen vertrauten Umgang mit mir in die schönen Zeiten seiner Jugend zurükversezt. Er liebte mich, als ein Bater; und verehrte mich höher, als es meine Verdienste, oder seine Jahre eigentlich ersaubten. Dieser Mann hatte eine einzige Tochter, die unter seinen Augen aufgewachsen war; die noch nichts gefühlt hatte, als innige Verehrung dieses Baters, und die von Jugend auf gewohnt war, alses mit den Augen ihres Baters anzusehen. War es ein Wunder, daß, ganz ohne mein Zuthun, der Liebling des Baters auch der

:

į

Ì

ŀ

į

!

İ

1

der Tochter wurde? Welche Mansperson ist nicht scharffinnig genug, Empfindungen von der Art bald zu entdeken, die noch dazu mir eben nicht verholen wurden? Berg mar leer, Charlotte Schlieben mar ichon längft baraus 3ch ließ mich lieben, ohne es eben zu fehr zu begehren. — Ich reif'te von Zürich ab, nachdem wir einander unbestimmte Bersprechungen gemacht, und einen beftandigen Briefwechsel verabredet hatten. Dieser Briefwechsel wurde von Ihrer Seite immer dringender, und gartlicher. Endlich - und das fiel in jene Periode meiner Philosophie, meiner hohen Seelenruhe und meiner ganglichen Bleichgultigkeit gegen allen Glanz der Welt — schrieb sie mir, ich folle, da meine Aussichten scheiterten, zu ihr nach Burich kommen; das Haus ihres Baters, und ihre Arme stünden mir offen. Ich besann mich in meiner damaligen Stimmung keinen Augenblick Ja zu fagen. Noch erwartet sie mich in der Mitte des Aprills, und will sich sogleich bei meiner Ankunft mit mir verheirathen. 3hr Bater hat mich in dem gartlichsten Briefe eingeladen. Sie felbft ift die edelfte. treflichste Seele; hat Verftand, mehr als ich, und ift babei fehr liebenswürdig; liebt mich, wie wohl wenig Mannspersonen geliebt worden sind. Sie ift nicht ohne Bermögen, und ich hatte die Aussicht einige Jahre in Ruhe mein Stubiren abzuwarten, bis ich entweder als Schriftsteller, oder in einem öffentlichen Amte, welches ich durch die Empfehlung einer Menge großer Männer in ber Schweig, die fehr viel von mir halten, und die Correspondenz in alle Länder Europas haben, wohl erhalten könnte, felbft ein Sauswesen unterhalten könnte. — Ich bin feit Michaelis fest entschloßen gewesen, diesen

Antrag zu ergreisen; und noch da ich meinen leztern Briefschrieb, war ich der Mehnung, und schrieb daher, daß ich zu Ostern nach der Schweiz gehen würde. Aber von einer anderrt Seite hat eine gewiße Begebenheit wieder meinen ganzen Durst in die Welt hinaus aufgewett; ich liebe die Sitten der Schweizer nicht, und würde ungern unter ihnen leben, es ist immer eine gewagte Sache, sich zu verheirathen, ohne ein Amt zu haben; und endlich sühle ich zu viel Kraft und Trieb in mir, um mir durch eine Berheirathung gleichsam die Flügel abzuschneiden, mich in ein Joch zu seßeln, von dem ich nie wieder lossommen kann, und mich nun so gutwillig zu entschließen, mein Leben, als ein Alltags Mensch vollends zu verleben. — Ich din also seit einiger Zeit sehr unentschloßen, ob ich gehen werde.

Gehe ich aber nicht, so weiß ich nicht, was ich anfangen werde. Ich habe mehreren Männern hier in Leipzig, die sich für mich intereßiren, gesagt: daß ich ihnen für ihre Güte danke; weil ich auf Oftern anderweitige Aussichten habe. Ich darf ferner dann nicht in Leipzig bleiben, weil meine Geliebte mich hier zu gut zu finden weiß; weil ich mich der Fortdauer eines Briefwechsels ausseze, der mir sehr beschwerlich werden würde; weil ich ihr die in meiner Seele vorgegangene Beränderung nicht plözlich sagen, sondern sie allmählich darauf vorbereiten will. — Muß ich aber Leipzig verlaßen, so bleibt mir nichts übrig, als Dreßden. Davon unten ein mehreres.

Der Schluß bes Schreibens fehlt.

Der nächfte, ebenfalls nicht gang vollftandig erhaltene Brief führt bie Aufichrift:

# Dem Herrn Fichte Krämer

in

· d. Einschluß bis Querfurt.

;

Rammenau

p. Bischofswerda.

und stammt aus dem Jahre 1792, da Fichte am 1. Juli 1791 nach Königsberg und im herbste (September?) bieses Jahres in das graflich Krodowiche haus in der Nahe von Danzig gekommen war.

6.

## Theuerste Eltern;

3ch habe Ihnen schon verwichnen Berbst von Königsberg aus geschrieben, ich ersehe aber aus der erst vor zwei Tagen eingelaufenen Antwort meines Correspondenten in Sachsen, daß Sie diesen Brief erst im Februar dieses Jahres können erhalten haben. Meine Lage hat fich feitbem fehr geändert, und ich ergreife die erste Gelegenheit, da ich nach Sachsen schreibe, um Sie davon zu benachrichtigen. habe nemlich meinen Etel gegen bas hofmeifter Leben noch einmal überwunden, und lebe feit October vorigen Jahrs in Rrodow, bei Reuftadt, in Beft Breugen hart an der Oft See, 6. Meilen westwärts Danzig als Kührer bes Sohns des Königl. Preufischen Obrist Grafen von Arodow. Diesmal hat mich meine Entschließung nicht gereut, und wird mich warscheinlich nie reuen. Ich bin in einem Hause, das in seiner Art einzig ift, weil es in unsrer Grafinn durch eine wohlthätige Bottin beseelt wird, geehrt,

und geliebt; habe Aussichten, wenn ich je daran denkent sollte, mich fest zu sezen, so gut sie einer haben kann; und beschäftige mich neben zu mit Schriftsteller Arbeiten. Macht Ihnen also das Glük Ihres Sohns Freude, so erhalten Sie hierdurch die Versicherung, daß ich jest so glüklich lebe als . . . . . sist abgerissen] . . . .

Ich hoffe, daß Sie alle sich wohl befinden, und sich meiner freundschaftlich erinnern. Wollen Sie mich davon benachrichtigen, so geben Sie Ihre Briefe unter der Addreße Krockow, bei Neustadt in West-Preußen etwa in Frankfurt an der Oder auf die Post — aber postmäßig gepakt, und gut gesiegelt und überschrieben. — Ich werde nicht unterlaßen Ihnen von Zeit zu Zeit mit so wenig Kosten als möglich, Nachricht von mir zu geben.

Mein ganzes Geschwister, besonders Gotthelsen, verssichre ich meines brüderlichen freundschaftlichen Andenkens. Dies einzige thut mir leid, daß ich keine Aussicht habe, eines von Ihnen so bald wieder zu sehen. Ich werde meine vielen Wanderschaften warscheinlich in West - Preußen auf eine geraume Zeit beschließen. — Auch den Herrn Pastor Wagner bitte ich freundschaftlich von mir zu grüßen. Es ist jezt meine angelegenste Sorge, und vielleicht begünstigt sie das Schickal, meine wirthschaftlichen Umstände auf so einen Fuß zu setzen, daß ich vorerst meine Schulden ([Zujat am Rande:] die sich in manchen Ländern der Erde höher belausen, als man glauben sollte) bezahlen, und dann die heilige Pflicht meiner geliebten Estern Schiksal wenigstens in etwas zu versüßen, beobachten kann.

Leben Sie recht wohl, und versichern Sie sich der

kindlichen Liebe Dankbarkeit und Ergebenheit . . . [absgerissen]

Der folgende Brief mit der Aufschrift: "Meinen theuersten Eltern", alfo ebenfalls durch Ginichlug beforbert, ift geschrieben aus dem Saufe feines fpatern Schwiegervaters, ber Rlopftod's Schwester jur Frau hatte, des Waagmeisters Rahn in Bürich, beffen Tochter Johanna Maria er schon vier Jahre früher, als er in Bürich als Erzieher lebte, tennen gelerut und lieb gewonnen hatte (I, 38 ff. 148; vgl. Fichte's eigene Aeukerungen über fie II. 154. 220. 256, 432. 503 ff. und ihre Briefe an Charlotte von Schiller II, 402 ff.). Er hoffte ichon im April 1791 fie wiederzusehen und sich ehelich mit ihr zu verbinden; aber Berlufte, die Rahn an feinem Bermogen erlitt, gerftorten biefen Blan. Der Biograph icheint mit ben Worten: "Jett nach manchen vereitelten Blanen eilte er mit Sehnsucht babin" (I, 116) die Bermuthung aussprechen zu wollen, Sichte habe die Reise nach der Schweiz wirklich gemacht ober begonnen; mir ift dies aber gang unwahrscheinlich, da Richte nach obigem Briefe am 5. Marg noch in Leipzig war und am 28. April bereits von da nach dem Often und Norden abreifte (I, 118).

7.

## Theuerfte Eltern,

Ich bin nach einer langen Reise glüklich und gesund in Zürich angekommen, und habe meine Geliebte, ihren Bater, ihre Familie voll Liebe, Freundschaft und Achtung für mich getroffen. Ein Umstand hat unste wirkliche Berbindung aufgehalten, und hält sie leider! noch auf. Der Herr Pastor Wagner wird Ihnen den erklären, und Sie vielleicht um eine schriftliche Einwilligung in unste She bitten, die Sie mir mündlich schon gegeben haben.

Meine Geliebte grüßt Sie mit dem kindlichsten Herzen, und wünscht nichts inniger, als daß auch sie einst dazu beistragen könne, Ihnen den Abend des Lebens zu versüßen — Ich überzeuge mich immer mehr, welch' eine vortrestliche Berson sie ist, und erfahre zugleich in welch' eine ausgesbreitete und große Berbindung mit allem was in Teutschsland angesehen, und groß ist, ich durch diese Herrath komme — ich, der ich schon auf meinen Reisen nicht unwichtige Freundschaften geschlossen habe.

Ich und meine Geliebte grüßen herzlich alle meine Geschwister, die ich bitte sich unsrer freundschaftlich zu exrinnern.

Nächstens schreibe ich Ihnen mehr. Jezt geht die Bost ab.

Zürich, im Waaghaufe b. 26. Jun. 1793.

3hr -

gehorsamer Sohn 3. Gottlieb Fichte.

Bas Fichte's Berehelichung aufhielt, waren die Schwierigkeiten ber damaligen Züricher Gesetze bei der Berheirathung und Niederlaffung eines Ausländers (I, 155. II, 154), weswegen Fichte auch unter dem 16. Juli an den Oberhofprediger Reinhard in Oresden schrieb mit der Bitte um Aussertigung eines Erlaubnisscheines vom sächstichen Kirchenrathe zu seiner Trauung (II, 418).

Nicht lange aber bauerte es, bis Fichte ben Ruf als Professor nach Jena erhielt, wo er Sonntag, ben 18. Mai 1794 ankam und schon am 23. seine öffentlichen Borlesungen, sowie Montag, ben 26. Morgens von 6—7 Uhr seine Privatvorlesungen eröffnete. So sehr ihn nun auch dieses neue Amt in Anspruch nahm, so sand er bennoch Zeit, an seinen schon oben erwähnten Bruber Gotthelf zu denken und mit einer Art von väterlicher Fürsorge ihm die Wege zu höherer geis

ftiger Ausbildung ju zeigen. An diefen ift benn nun eine gange Reibe von Briefen gerichtet, welche im höchften Grade anziehend wie belehrend find burch die psychologische Ginficht und die padagogische Weisheit, womit ber altere Bruber ben jungeren nach ber Eigenthumlichkeit feines Befens, feiner Anlagen und feiner Fehler beurtheilt und auf die Mittel jur Berbefferung feiner ichlechten Angewöhnungen und feiner Mängel aufmerkfam macht. Die Rlarheit und Richtigkeit biefer Beobachtungen und Bemerkungen ift fo einleuchtend, daß barüber nichts weiter au fagen ift. Hervorzuheben aber ift namentlich noch erstens bie von trügerischen Ginbildungen und unbesonnenen Soffnungen reine Ruchternheit, womit Fichte seinem Bruder gleich von vorn herein anfündigt, bag ber gange Bildungs- und Studienplan unter ben obmaltenden Berhaltniffen, bei dem vorgerudten Alter (genau findet fich baffelbe nicht angegeben) u. f. w nicht mehr als eben nur ein Berfuch fein fonne. Bervorzuheben ift ferner auch die unerbittliche Entschiedenheit, womit er ihm immer und immer wieder bas nothwendig Abgulegende wie bas unumgänglich ju Erftrebende vorhalt. - eine Entichiedenheit, die freilich auch heutzutage in manchen Kreisen der Erziehung um fo weniger gern gesehen wird, mit je größerer Ueberzeugungstreue und Festigkeit fle auftritt, - eine Entschiedenheit, deren Berechtigung auch bamale bem Bruber, gegen ben fle geltend gemacht wurde, nicht immer so gang einleuchten mochte, so wie sie ja felbst der Gattin Fichte's, beren höchst liebenswürdige Briefe ich mit beifuge, jumeilen zu hart erschien (vgl. besonders den Brief R. 14). So anziehend aber diese echt weibliche Milbe ift, so achtungswerth ift bes Mannes Strenge, der als Erzieher auch gegen ben Bruber von ben ernften Anforderungen nichts nachließ, wo er nichts nachlaffen burfte.

8.

Meinem Bruber Gotthelf.

Jena, d. 24. Jun. 1794.

Mein lieber Bruder,

Du haft in den Bunkten, die ich Dir bei Deiner Britfung vorgelegt, manches nicht aus dem richtigen Gefichts-

puntte angesehen. - Dahin gehören die gelehrten Spra= In Erlernung derfelben hat ein schon gebildeter Ropf allerdings Bortheile, die das Kind nicht hat; er faßt beffer die allgemeinen Begriffe, die dazu nöthig find; aber er hat auch Nachtheile. Das mechanische Lernen bloker Schalle, wie die Wörter sind, ist ihm etwas troknes. Ginen Nachtheil hat er, an deffen Ueberwindbarkeit ich gang zweifle: die Berhartung ber Sprachargane jur hervorbringung der richtigen Tone, befonders in der Frangosischen Sprache; wobei Du noch einen Nachtheil mehr haft, als andere, da Dein mütterlicher Dialekt das verdorbene Sächfisch, und noch dazu das höchstverdorbene Ober Lausiger Sächsische Ich felbst, der ich doch von meiner ersten Kindheit an aus der Begend gekommen, habe Dauhe gehabt, felbst meine teutsche Mundart so zu reinigen, daß man mir mein Beburtsland nicht mehr anhöre; Du wirst das nie können. Frangösisch aut sprechen habe ich nie lernen können; eben um diefer Muttersprache Willen; und Du wirft nie auch soweit kommen, um einem Franzosen Dich verständlich zu machen, aus Gründen, die ich Dir mundlich entwikeln will: (nicht bloß der Baum, und die Zunge, auch das Dhr wird verhärtet; man hört den rechten Ton aar nicht.) - Ferner ift ein Sauptpunkt das feinere Betragen der großen Welt, bas einem Gelehrten, der jur höhern Rlaffe gehören, und nicht unter den gemeinen gelehrten Sandwerkern verbleiben will, schon jezt nöthig ift, und immer nöthiger wird. Denn der Gelehrten Stand fängt an sich auf eine immer höhere Stuffe empor zu arbeiten; und ehe Du auftrittst, wird die Sache wieder weit höher getrieben fenn. Wem es in diesem

Bunkte fehlt, den macht man lächerlich, eben darum, weil man die Uebermacht des Gelehrten unwillig mit ansieht; und nun ift er um alle feine Brauchbarkeit. Du kannft Dir bas gar nicht fo gang benten, weil es ganglich außer Deiner Sphare liegt. — Gin folches feines Betragen nun lernt in spätern Jahren sich nie; benn die Gindrute der ersten Erziehung sind unaustilgbar. (Mir sieht man die meinige jezt vielleicht nicht mehr an; aber das macht mein fehr frühes Leben im Miltigichen Saufe, mein Leben in Schulpforta, unter meift beffer erzognen Rindern, mein frühes Tanzenlernen u. f. w. Und bennoch hatte ich noch nach meinem Abgange von der Universität einige bäurische Manieren; die bloß das fehr viele Reisen, das viele Hofmeifterieren, in verschiedenen gandern, und häufern, und besonders die gröfte Aufmerkfamkeit auf mich felbft vertilgt haben. Und weiß ich denn, ob sie ganz vertilgt find? —) Das also At der Hauptpunkt, über den wir nie kommen werden; und bas - gesteh ich - thut mir weh, weil ich die Wichtigfeit davon einsehe, die Du nicht fiehst.

Dennoch glaub ich muß die Probe gemacht werden. Gesezt, es geht nicht, so kann es nicht schaden, daß Du wenigstens mit einigen Seiten der höhern Stände bekannt werdest, und eine solche Bekanntschaft kann Dir in mancher Art nüzlich werden. Hierbei also kommt es auf die Frage an: ob Du Dir Seelenstärke genug zutraust, um, wie es sehn muß, ohne Beklemmung in Deinen jezigen Stand wieder zurük zu treten? Ich stelle mir, bei gehöriger Seelen Größe, einen solchen Zustand, als sehr angenehm vor. Man kennt dann die Unannehmlichkeiten

der höhern Stande aus Erfahrung, und ift in dem seinigen besto zufriedener.

Romm also zu mir; benn ob ich gleich badurch, daß ich Dich spreche, kaum in irgend etwas naher von Deinem Ruftande werde belehrt werden, als ich es schon jezt bin, fo freue ich mich doch theils darauf, Dich zu sehen; theils erwarte ich von Dir einige Winke, wohin ich Dich zuerst thun muße. Das allererfte muß feyn, Deinen Rörper, und Deine Sitten zu bilden (Bufat am Rande: ehe biefes geschehen ift, kann ich Dich auch nicht einmal bei mir haben, weil dadurch auf einer Universität, bei Studenten, auf mich felbst ein übles Licht fallen würde): und nebenbei zu versuchen, ob das Gedächtniß, und die Zunge die Sprachen faßt. Dies kann ein paar Jahre dauren. Und Du brauchst por ber Hand weniger einen Lehrer, als eine Erzieherin. Um einem jungen Menschen Sitten beizubringen, ist das weibliche Geschlecht schlechthin unentbehrlich. Ferner- muß bas in einer Stadt, und zwar in einer ichon etwas großen Stadt geschehen, und ba tenne ich benn weber Stadt, noch Baus, in die ich Dich thun konnte. Bier in der Nahe munichte ich es nicht: fonft mare allenfale Beimar ber Ort. Tangen lernen mufteft Du vor allen Dingen. Wenn Du dann so gebildet mareft, dag Du ohne Unftog in Besellschaft erscheinen könntest, so nähme ich Dich in mein Baus: und dann wollten wir mohl feben. - Aber ob es dahin je kommen werde, das ist eben die Frage.

Was Du mir über den Aufwand schreibst, den mir dieses verursachen könnte, das muß ich Dir beantworten. — Du irrst, wenn Du glaubst, daß er gering sehn werde; weil Du die Sache nur einseitig; nur von der Seite des Lernens ansiehst; und auch über diesen Punkt nicht weift. wie viel zu lernen ift, wovon Du noch gar keinen Begriff haft. Aber es ift überhaupt am Wenigsten vom Lernen; es ift von ganger fittlicher Bilbung die Rede; und Diefe koftet um fo mehr Zeit, und Geld, wenn man ichon fo lange her verbildet ift. Du wirft aus dem, mas ich oben über diese erste Borbereitung gefagt habe, ohngefähr einen Schluß machen können. Aber das thut nichts zur Sache. Was ich mir vornehme, das muß fenn; und dazu muß bas Gelb mir werden; bas wift ihr ja aus vielfältiger Erfahrung. Ueberhaupt erheitern sich meine Aussichten über diesen Bunkt: ich werde eine aute Einnahme, aber freilich auch eine ftarke Ausgabe haben; benn bas geht hier zu Jena stets mit einander, und ist nicht zu trennen. — Aber arbeiten muß ich schon jezt, und werde ich mußen, wie noch nicht leicht ein Mensch gearbeitet hat.

Bom wiedergeben an mich, wovon Du auch redest, kann nie die Frage sehn: und ich will Dir im Fall der Möglichkeit sogleich jeto feierlich eine Anweisung geben. Ich würde auf seden Fall für unsere Eltern etwas gethan, gesorgt haben, ihnen ein bequemeres, freudenvolleres Alter zu verschaffen — besonders unserm guten Bater, der in seinem mühevollen Leben ein frohes Alter gar wohl verdient hätte. An diesen gieb zurük, wenn Dir Dein Plan gelingt; ich will unsern Eltern in Dir noch einen Sohn geben, der für sie thue, was ich vor der Hand nicht thun kann.

Ich erwarte Dich. Tritt nicht im Gafthofe ab, fonbern tomm gerade ju mir: auf ber Bachgage, in ber der höhern Stände aus Erfahrung, und ift in dem seinigen besto zufriedener.

Romm also zu mir; denn ob ich gleich dadurch. bak ich Dich spreche, kaum in irgend etwas näher von Deinem Auftande werde belehrt werden, als ich es schon jezt bin. fo freue ich mich doch theils darauf, Dich zu sehen; theils erwarte ich von Dir einige Winke, wohin ich Dich zuerft thun muße. Das allererfte muß feyn, Deinen Rörper, und Deine Sitten zu bilden ([Busat am Rande:] ehe Diefes geschehen ift, kann ich Dich auch nicht einmal bei mir haben. weil dadurch auf einer Universität, bei Studenten, auf mich selbst ein übles Licht fallen würde): und nebenbei zu versuchen, ob das Gedächtniß, und die Zunge die Sprachen faßt. Dies kann ein paar Jahre dauren. Und Du brauchst por ber Band weniger einen Lehrer, als eine Erzieherin. Um einem jungen Menschen Sitten beizubringen, ift das weibliche Geschlecht schlechthin unentbehrlich. Ferner muß bas in einer Stadt, und zwar in einer ichon etwas großen Stadt geschehen, und da kenne ich denn weder Stadt, noch Baus, in die ich Dich thun konnte. hier in der Rabe munichte ich es nicht: fonft mare allenfale Beimar ber Ort. Tangen lernen mufteft Du vor allen Dingen. Wenn Du dann so gebildet marest, daß Du ohne Anstoß in Gesellschaft erscheinen könntest, so nahme ich Dich in mein Baus: und dann wollten wir wohl feben. - Aber ob es dahin je kommen werde, das ift eben die Frage.

Was Du mir über den Auswand schreibst, den mir dieses verursachen könnte, das muß ich Dir beantworten. — Du irrst, wenn Du glaubst, daß er gering sehn werde;

Ĩ

weil Du die Sache nur einseitig; nur von der Seite des Lernens ansiehst; und auch über diesen Punkt nicht weißt, wie viel zu lernen ift, wovon Du noch gar keinen Begriff haft. Aber es ift überhaupt am Wenigsten vom Lernen; es ift von ganger fittlicher Bildung die Rebe; und biefe koftet um so mehr Zeit, und Geld, wenn man schon so lange her verbildet ift. Du wirft aus dem, mas ich oben über diese erfte Borbereitung gefagt habe, ohngefähr einen Schluß machen können. Aber das thut nichts zur Sache. Was ich mir vornehme, das muß fenn; und dazu muß bas Geld mir werben; bas wift ihr ja aus vielfältiger Erfahrung. Ueberhaupt erheitern sich meine Aussichten über diesen Bunkt: ich werde eine gute Einnahme, aber freilich auch eine ftarke Ausgabe haben; benn bas geht hier zu Jena stets mit einander, und ist nicht zu trennen. — Aber arbeiten muß ich schon jezt, und werde ich müßen, wie noch nicht leicht ein Mensch gearbeitet hat.

Bom wiedergeben an mich, wovon Du auch redest, kann nie die Frage sehn: und ich will Dir im Fall der Möglichkeit sogleich jeto feierlich eine Anweisung geben. Ich würde auf jeden Fall für unsere Eltern etwas gethan, gesorgt haben, ihnen ein bequemeres, freudenvolleres Alter zu verschaffen — besonders unserm guten Bater, der in seinem mühevollen Leben ein frohes Alter gar wohl verdient hätte. An diesen gieb zurük, wenn Dir Dein Plan gelingt; ich will unsern Eltern in Dir noch einen Sohn geben, der sür sie thue, was ich vor der Hand nicht thun kann.

Ich erwarte Dich. Tritt nicht im Gafthofe ab, fonbern tomm gerade ju mir: auf ber Bachgaße, in ber

Spachmeisterin sio fiebt, ziemlich beutlich, geschriebent; es foll wohl Sprachmeisterin beifen Dyrr Hause wohne ich. 3ch weiß nicht, ob ich Dich die Nacht werde logiren können, da ich jezt mir ein eigenes Hauswesen einrichte, ein Profesoren den Tisch bei mir haben, und ich vor jett nur zwei Stuben inne habe. Aber wir werden ja feben! -3ch bin von 7. Uhr früh Morgens Bormittags immer zu Hause, und ich werde sorgen, daß ich gegen den 7. Jul. nicht . . . . [dringende?] Arbeit habe. Ich habe diese mar immer; aber ich muß voraus arbeiten wenn ich kann. — Ferner wünschte ich nicht, daß Du weder auf dem Wege hierher, noch in der Stadt, noch in meinem Haufe verbreitest, in welcher Beziehung Du mit mir stehst. Ich habe dazu meine Ursachen. Wenn Du bei mir bift, so wird sich dann alles finden. Wenn Du aber als mein Bruder erscheinst, fo verlangen die Bäufer, mit denen ich näher bekannt bin, und es find beren viele, daß ich Dich mit ihnen bekannt mache: und das könnte weder Dir, noch ihnen, noch mir angenehm senn. —

Der Brief hat feine Unterschrift, vielleicht ift noch ein Blatt angefügt gewesen.

In Bezug auf Fichte's Hauswesen, welches in dem Briefe berührt wird, mag daran erinnert werden, daß seine Gattin nebst seinem Schwiegervater erst im Laufe des Sommers (nicht vor Ende Juli) ihm nach Jena nachfolgte, und daß er unterdeß sich eine Köchin hielt, mit der er ziemlich zufrieden war (I, 217). Daher kommt es auch, daß, wie die späteren Briefe zeigen, Fichte's Frau seinen Bruder noch nicht kannte, obschon dieser jedenfalls im Juli bei ihm in Jena gewesen ist.

Die Schlußbemerkungen, wie auch die Randnotiz in der Mitte des Schreibens, zeigen, wie überaus forgfältig, faft ängstlich, Fichte auf seinen gesellschaftlichen Ruf bedacht war. Bei ihm, der nicht bibs Borlesungen halten, sondern auf das ganze Wesen und Leben der Studirenden einwirken und sie aus der damals herrschenden studentischen Robbeit und Zügellosigseit auch sittlich heben wollte, bei ihm versieht sich von selbst, daß er nicht in leerer Eitelkeit sich seines ungebildeten Bruders schämte, sondern höhere Rücksichen nahm.

9.

### Meinem Bruder Gotthelf.

ľ

Jena, d. 4. August. 94.

Ich hätte Dir, und Deinetwegen nach Meisen schon lange geschrieben, wenn ich Zeit gehabt hätte. Aber Du kannst mir's glauben, daß ich oft auch zu einem Briefe die nöthige Zeit nicht habe.

Mit Anfange des Septembers diefes Jahres bift Du Roftgänger bei dem ConRektor auf der Stadtschule zu Meisen, herr M. Thieme, der in allen Stufen für Dich forgen wird. Du haft bei ihm alle Bedürfnife des Lebens, und Unterricht in der Lateinischen, und Frangolischen Sprache. und in der Beschichte. - M. Renzelmann wird immer Dein Freund senn, und Dir rathen. — Richte Dich also ein, daß Du mit Anfange des Septembers in Meifen bift. Bas an ben Connektor zu bezahlen ift, ift schon bezahlt. - Für Rleiber, - wobei Dir ohne Zweifel M. Kenzelmann mit seinem Rathe an die Sand gehen wird; meinen Bunsch weißt Du; ja nicht kostbar, und theuer, aber modisch - und Büchern, wozu Dir nemlich ber herr C. R. Thieme rathen wird, versorge Dich selbst aus dem Dir abgetretnen Gelde ([Zusat am Rand:] auch bezahlst Du ben Tanzmeister, den Dir Hrr. Thieme zuweisen wird.). 34 Bidte's Briefe.

denke, das soll langen. Wegen der Herrschaft, denke ich, halten wir es so. — Du bist verreis't, — wer weiß es denn, wo Du hin verreist bist; Du bist ja bisher immer auf dem Handel gewesen; die andern Brüder sind auch auswärts, — wer weiß denn, wo Du bist? Nur hättest Du dann immer schweigen müßen. Habt ihr nicht schweisgen können, so ist die Sache freilich übel; und in diesem Falle bitte ich Dich, mir sogleich zu schreiben, damit ich meine Maasregeln zu nehmen wiße.

Gelingt bann Dein Vornehmen, so werde ich die Sache schon selbst abzumachen wißen ([Zusat am Rande:] bis 'dahin giebst Du Dein Schuzgeld, wie vorher). Gelingt es nicht, so kannst Du ohne Nachtheil, und Nachrede in Deinen vorigen Stand zurüktreten. Gelingt es nicht, sagte ich — denn ich muß frei mit Dir reden, mein liebster Bruder. So ein Gedanke scheint Dir gar nicht einzusallen; ich muß bemnach selbst Dich darauf ausmerksam machen. Du hältst den Sieg schon für errungen: aber er ist es noch gar nicht. Wir wollen es erst versuchen; und ich habe nie Dir mehr versprochen, und kann Dir, wenn ich vernünftig bin, nicht mehr versprechen, als daß ich den Versuch machen will

1.) Wenn Du nicht wenigstens hinlängliche Feinsheit der Sitten Dir erwirbst, so kann, und will, und werde ich nichts für Dich thun; aus Gründen, die ich Dir mündlich, und schriftlich mitgetheilt habe. Ob Du das wirst, wißen wir beide noch nicht, weder ich, noch Du; Du kannst höchstens . . . . [behaupten?], daß Du es willst,

Du weißt aber noch nicht, ob Du es können wirst; und ich eban so wenig.

2.) Steht Dir noch ein HauptUmftand, sowohl zur Berfeinerung Deiner Sitten, als zur Erwerbung gründlicher Renntniße im Wege, über ben ich endlich, nachdem ich mundlich Dir schon Winke genug gegeben, und ich an Deinem. Briefe doch noch nicht die geringste Aenderung spure, freimuthig mit Dir reden muß. - Du trauft Dir viel zu viel zu; haft eine viel zu hohe Meinung von Dir: und Du wirft baber diejenigen Manner, benen ich Dich jest übergeben muß, nicht achten; - beswegen ihnen nicht folgen, weil Du Dich für klüger hältst; und fo mirft Du natürlich weber Deine Sitten bilben, noch etwas lernen. 3ch weiß fehr mohl, lieber Bruder, daß Du gegenwärtig auf teinen Denschen etwas giebst, als auf mich; giebst Du nun nur wirklich etwas auf mich, und glaubst Du, daß ich es redlich mit Dir meine, so lies aufmerksam, was ich Dir sagen will, und — richte Dich darnach.

Du hast Kopf, d. h. Fähigkeit etwas zu lernen, aber darum weißt Du noch nichts: und, — glaube es mir, — ber Schüler der untersten Klaße weiß weit mehr als Du. Daß es so ist, ist Dir keine Schande; aber, wenn Du das vergißest, so ist es Dir eine Schande. — Du hast die, mit welchen Du bisher gelebt hast, übersehen, weil sie auch nicht studiert. — Einige Studierte, z. B. den Herrn Pfarrer, seinen Bruder, u. s. f. glaubst Du auch übersehen zu haben; aber da kann ich Dir aus dem Traume helsen. 1.) Du glaubtest z. B. nicht, was die Kirche, und der Pfarrer mit

ihr glaubt; und darum hielteft Du Dich für aufgeklärter, als fie; theils weil ich z. B. es auch nicht glaube, Aber bas ift fehr zweierlei; Du haft teine Ginficht in bie Brunde, die ich habe, es nicht zu glauben; noch Ginficht in die Grunde, die der Pfarrer hat, es zu glauben. · 2.) Du verstehst keinen Gelehrten, noch kannst Du ihn verftehen, weil es Dir an den nöthigen Borerkenntnißen fehlt. Bas Du also nicht verftehft, hältst Du, wenn es nicht Jemand sagt, der bei Dir in Autorität steht, für dummes Beug: bas mag es benn auch wohl fenn: aber Du wenigftens fannft es nicht bafür erklaren, benn Du verftehft es nicht. - Um Dir ein recht auffallendes Beispiel barüber anzuführen. Renzelmann hat etwas über den Ausdruck Denkfreiheit auf bem Titel einer gewißen Schrift gefagt: ich weiß nicht, mas es ift, benn begreiflicher Beife (hier fiehst Du wieder Deine Unwifenheit - Du für möglich, daß er mir darüber geschrieben haben fonne, weil Du mit ben Sitten ber feinern Welt unbekannt bift; aber nach ihnen ift es unmöglich, daß er mir darüber geschrieben haben konne, weil ich mich nicht ale Berfaßer genannt habe.) hat er mir nicht darüber geschrieben; aber ich errathe es fogleich, weil ein Studierter ben andern auf einen Wink verfteht. Da glaubst Du nun, ihm aus dem Traume helfen zu können; und verstehft nicht, mas er tabelt. Es betrift ben Ausbrud Denffreiheit. Das Denken ift boch wohl etwas innerliches, unsichtbares. Wie kann mir denn jemand die Freiheit nehmen, in meinem Herzen zu benken, mas ich will? und wer hat denn jemals diese Freiheit unterdruden wollen, ober fonnen?

Das ohngefähr hat K. sagen wollen. Es sollte bennach heißen, Freiheit seine Gedanken mündlich oder schriftlich oder durch den Druck mitzutheilen. — Nun hat er zwar nicht ganz Recht: denn in der Schrift selbst ist der Ausdruck Denkfreiheit so erklärt worden; und es ist nicht nöthig viel Worte zu machen, wo man mit einem einzigen auslangt. — Aber was Du sagst, paßt gar nicht auf seine Frage, und Du haft ihn daher gar nicht verstanden.

So lange Du nun nicht bescheiden wirst, und erkennst, daß Du schlechthin nichts weißt, aber etwas lernen sollst: und daß jeder Gelehrte Dich lehren könne, so ist Dir nicht zu helsen. Beurtheilen, ob etwas nöthig seh zu lernen oder nicht kannst Du gleichfalls nicht; denn Du weißt nicht, wozu das unscheinbare, und geringfügige in der Zukunst dienen könne, da Du die Wißenschaft nicht übersiehst. — Denke, daß Du, als Du die Buchstaben kennen lerntest, hättest sagen wollen: wozu das, zu lernen was A. und B. ist, u. s. s. so könntest Du heute noch nicht lesen. — Derzeleichen Dinge werden Dir gar viele vorkommen, die zulest doch so nöthig sind, als das A. B. E. ob sie gleich unsscheinbar aussehen.

Ferner habe ich bemerkt, daß Du die Wißenschaft für viel zu leicht hältst, und daß Du glaubst, daß das alles auf den ersten Anlauf gelernt sen. Das ist nun der Fall gar nicht; und wenn Du Dich nicht mit Geduld ausrüftest, so kann nichts werden.

Alfo lege ab die große Meinung von Dir, und folge Deinen Führern auf der Bahn der

Wißenschaften blindlings. Zu seiner Zeit wollen wir zusammen selbst prüfen, jezt bist Du dazu noch gar nicht reif.

Ich habe die jenigen, welche die Aufficht über Dich führen, gebeten, mir freimuthig zu melden, wie es mit Dir geht. 3ch habe ihnen ferner Winke über diesen Deinen Fehler gegeben. Ich werbe also fehr bestimmt erfahren, wie Du Dich hältst. Bon Dir selbst erwarte ich, daß Du mir alle 8. Tage unfrankirt schreibst, sobald Du in Meisen fenn wirft, und mir meldest, mas Du studirft, wie es Dir von Statten geht, Deine Gefinnungen, Gedanken, Zweifel dabei u. f. f. Dabei sen - darum beschwöre ich Dich um Deines eigenen Beften Willen, - offen und freimuthig Wenn Du dann auch etwas ungeschicktes aeaen mich. schreibst und ich es Dir widerlege, — mas ist denn das weiter? Das bleibt unter uns. Es ist beker, daß ich Dir es verweise, denn daß es bei Dir bleibe. Ich will nie ein anderes Berhältniß zu Dir haben, als das eines ältern, meifern Freundes.

Ich bestimme Dir, — wenn alles gut geht — ein Jahr in Meisen. Könntest Du in einem halben Jahre leisten, was zu leisten ist; so ersparst Du mir freilich keine kleine Summe. — Doch ist eigentlich hiervon nicht die Rede. Werde nur, was Du werden sollst.

Das von der Probst-Stelle zu W. ist nicht klug ausgesonnen. Ich bin zuförderst kein Theolog. Ich kann Profesor der Philosophie mit Ehren sehn: wäre es nicht thörigt von mir, wenn ich etwas nehmen wollte, dem ich nur nothdürftig vorstehen könnte. — Dann glaubt man

denn, daß ich mich in Wittenberg verbessern würde? Man hat doch drollige Begriffe, scheint es, von einem Jenaischen Prosessor. — So auch dem, was die Fr. v. Kleist, der ich übrigens für ihr Andenken sehr verbunden bin, gesagt hat. — "Ich würde nicht lange in Jena sehn, sondern bald weiter gerusen werden." Ich möchte wohl wisen, wer mir etwas andieten könnte, wodurch ich mich verbeserte. Wer in Iena arbeiten will, der kann es so hoch bringen, als auf irgend einer teutschen Universität. Arbeitlosere Stellen giebt es freisich; aber ich habe noch nicht Zeit, mich zur Ruhe zu sezen. — Doch wünschte ich wohl, daß ich gerusen würde; um es ausschlagen zu können. Das unter uns wie sich versteht. — Ueberhaupt seh in Meisen vorsichtig in deinen Aeußerungen über mich. Du weißt nichts; damit ist es zu Ende.

Brufe herglich meine Eltern, und Geschwifter.

Der Deinige

 $\mathfrak{F}$ .

Daß die "Probst-Stelle zu Wittenberg" für Fichte geeignet sein könnte, war wohl nur ein Gedanke der Seinigen; von einem wirklichen Anerbieten ift nichts bekannt. — Zu dem Namen v. Kleist vgl. den 45. Brief.

10.

Jena, d. 13. Fbr. 94.

Mein lieber Bruder,

Dein Lehrer hatte mir schon vor einigen Wochen Deinethalben geschrieben. Ich bin so überhäuft mit Arbeiten gewesen, daß ich ihm nicht eher, als bis jest antworten konnte; ich hoffe aber, daß dadurch für Dich kein Rachtheil entstanden senn soll.

Die Methode, die der Herr Konrektor mit dem Decliniren, und Conjugiren einschlägt ist die einzige für Dich zweckmäßige. Mag es immer Kopfbrechens kosten. Decliniren, und Konjugiren ist das wenigste: die Uebung der angestrengten Ausmerksamkeit, des geschwinden Besinnens u. s. w. — diese ist wichtig.

Dich an Arbeiten gewöhnen, ist gleichfalls eine Hauptsfache. Fahre so fort, wie Du mir schreibst, daß Du handelst. Ich wünschte auch zu wißen, was Du in Geschichte, und Geographie gelernt hast.

Ich sehe, daß Du noch immer so sehr unorthographisch schreibst. Suche Dich darüber zu belehren; und gib acht auf Dich, bei jeder Zeile die Du schreibst; sonst wirst Du Zeitlebens nicht orthographisch schreiben lernen; und das paßirt gar nicht. — Ferner schreibst Du doch auch gar zu schlecht. Ich wünschte, daß Du Deine Hand übtest. Beruse darin Dich nicht etwa auf mich. Es ist etwas anderes eine flüchtige aber ausgeschriebene Hand zu schreiben. Die Deinige ist nicht ausgearbeitet. Ich sehe ein, daß Dir das etwas schwer werden wird, weil Deine Hände durch Handarbeit steif geworden sind; aber Du mußt nur desto mehr schreiben.

Des P. Wagners Bortrag habe ich selbst einmal genoßen. Er ift allerdings sehr faßlich. Aber seh darum bennoch versichert, daß der jezige Unterricht dennoch der zwekmäßigste für Dich ist, eben darum, weil er Dir die Sache schwer macht. Es ist nicht um die Sache; es ist um die Kraftübung. Leb recht wohl, und schreibe mir bald wieder.

Fichte.

-Auffchrift:

Herrn Fichte

in

Meissen.

11.

Jena b. 25. Nov. 1794.

## Theurer Bruder!

Mein theurer Mann, welcher Sie herzlich grüßt, hat mir aufgetragen Ihnen ju schreiben; dies Beschäft hab ich gern übernommen, nicht daß ich gerne Briefe schreibe, (denn feitdem ich nicht mehr an meinem Fichte zu schreiben habe, ist mir das Schreiben höchst unangenehm.) sondern weil Sie ber Bruder meines Lieben Mannes find; und weil ich glaube daß Sie auch ein Edler, rechtschaffener Mann sind; da habe ich sie nun schon recht lieb, ohne Sie eigentlich zu kennen; auch freue ich mich auf die Zeit, wo Sie ju uns kommen, und ben uns wohnen, recht innig; da ist mein guter rechtschaffener Batter, seine Kinder, und Sie unser Bruder; da werden wir oft, so stille, geräuschlose Freuden, welche dem Herzen wohlthun, in unferm Saufe mit einander genießen; wie wir lezten Sonnabend eine hatten; es war nämlich meines guten Batters 75. Geburtstag. Der Himmel war uns so günstig, daß wir spazieren fuhren, in der lieben Natur herum schwärmten; und am Abend, unter herzlichen

vertraulichen Gesprächen bey einander saßen, wo uns denn innig wohl war; auch ist mein theurer Fichte, so ganz zu diesen herzlichen Bertraulichkeiten gemacht; daß man sich in Ihn verlieben muß; nun stellen Sie Sich vor, wie's mir armen Geschöpfe dann geht? da ich Ihn schon sonst herzlich Liebe; meine Liebe geht dann in Anbetung über.

Ich merke nun wohl, daß ich Ihnen beständig von meinem Lieben Mann vorgeschwazt habe; Sie lieben ihn ja auch, drum kann Ihnen das nicht unangenehm sehn; und ich wünsche Ihnen theurer Bruder, zu seiner Zeit, auch eine weibliche Seele, die Sie so einzig liebt; und wenn Sie wollen, so wollen wir Diese zu seiner Zeit, ja zu seiner Zeit, vergeßen Sie dieses nicht, gemeinschaftlich suchen. Nun will, und muß ich Ihnen Behüte Gott sagen; denn ich habe mehrere Briese zu schreiben, Dieser muß mich für die unangenehmen welche ich noch zu schreiben habe schadlos halten; Leben Sie wohl! mein guter Batter grüßt Sie herzlich; das gleiche thut Ihre Schwester

Johanna Fichte.

Wir haben Ihren 2. Brief auch erhalten. Mein Mann wird Ihnen nächstens fchreiben.

Aufschrift:

## Herrn Fichte:

in

bei Herrn ConRektor Thieme. fren

Meissen.

(Nur "Herrn Fichte:" und "frey" von Johanna's Hand, bas Andere von J. G. F.)

Der folgende Brief, die Berle unter benen von Johanna's Band

ift mit der Offenheit, mit der hier ein weibliches Gemuth über fich selbst spricht, und mit dem leichten Anklang von Humor, so wie mit der überströmenden Fülle kindlich einsachen Sinnes und reinster Liebe, ein köstliches Cabinetsstück, ein wahres Meisterwerk.

12.

Jena d. 27. Decemb: 1794.

## Lieber theurer Bruder!

Ich habe eine Menge Briefe vor mir, die ich beants. worten foll, und Ihrer sen der erste, den ich beantworte, weil Sie mir die liebste Bersohn sind. Boren Sie Lieber, ich bin gar nicht Ihrer Meinung, daß ein schon geschriebenner Brief, eine schöne Seele verathe; (nicht, daß nicht beydes neben einander bestehen könne,) aber die Erfahrung hat mir schon zur Genüge gelehrt, daß es oft nicht bei einander ift; und wenn ich Ihnen allso, welches ich nicht weiß, einen schönen Brief geschrieben habe, Sie daraus gar nicht so gütig schließen mußen, daß ich eine schone Seele habe; überhaupt febe ich aus Ihr. Lieben Brief, daß Gie mich viel beger glauben als ich nicht bin; und das fezt mich in große Berlegenheit, wenn Sie mit folch guter Meinung zu uns kommen, und dann durch die Erfahrung belehrt feben, daß ich das ben weitem nicht bin, mas Sie glaubten, daß ich fein wurde, und auch sein könnte, so muß ich in Ihren Augen gewaltig verliehren; und das wurde mir'dann weh thun; auch mußen Sie nicht glauben eine schone Schwester bekommen zu haben; denn ich weiß wohl, die Lieben Manner fehn auch bas gern, drum lagen Sie Sich nun erzehlen wie ich aussehe: pors erste bin ich klein, und war im 16. Jahre sehr fett, da ich

feit der Zeit nun um ein merkliches gemagert bin, so hat die einmahl zu stark ausgedehnte Haut, viele Runzeln bestommen, dazu gab mir die Natur ein wiedrig langes Kinn; und was nun das ärgste von allem ist, so hab ich wegen heftigen Zahnschmerzen, (welches sast alle Leute in der Schweiz haben,) mir meine obern Zähne ausziehen laßen; nun überlaße ich Ihrer eignen Einbildungskraft, mich so comisch darzustellen, als ich wirklich bin.

Nachdem, was Sie mein Lieber, was mein Mann, mir von unsern Batter gesagt hat, fühl ich viele Achtung für Ihn, und ich bitte Sie, ihn herzlich in meinem Namen zu grüßen; ich hätte schon an Ihn geschrieben, hielte mich nicht der Gedanke, der guten Mutter davon ab, denn ich muß Ihnen gestehen, daß, nachdem, was ich von ihr gehört, ich Sie wirklich sürchte; Wir wollen Sie son ihr gehört, ich Sieber Bruder, als gute Kinder ehren, und nicht verzeßen was sie während ihrem mühsamen Leben, an ihren Kindern gethan hat; auch kennen wir ihre Erziehung nicht, wißen nicht, wie das alles so kam; und vielleicht nach ihrer Lage kommen mußte.

Ja Lieber, es wird einst auch ein gutes Geschöpf für Sie dasein, daß Sie aufrichtig Lieben wird; und ich will es denn zu seiner Zeit mit Ihnen suchen; ich biete mich darum zu Ihrer Rathgeberin, über diesen wichtigen Schritt, an, weil wir Weiber tiefer in die Seele unsers Geschlechts hineinbliken, als oft die klügsten Männer nicht thun; und denn, weil ich Sie gerne glüklich sehn möchte . . . . . [biese Punkte stehen im Originale] Sie sind mein Lieber Bruder,

und wollen, und werden gewis ein brafer Mann werden, und darum lieb ich Sie fehr.

Sagen Sie mir nichts guter Lieber, von unsern gegenseitigen Verhältnißen, von Wohlthaten, wie Sie es nennen
wir wollen wie gute Kinder sein, welche mit einander theilen,
und durch dieses theilen, ihrem eignen Herzen eine Wohlthat erzeigen.

Mein theurer Batter, welcher, ich darf es fagen, an Güte des Herzens uns alle übertrift, grüßt Sie von ganzer Seele, und freut sich recht darauf Sie kennen zu lernen; Er mird Sie, wie seinen Sohn lieben. Er hat ein Herz daß lieben kann, und dem nicht wohl ist, wenns nicht lieben kann.

Wenn Sie ein Freund der Natur sind so werden Sie auch an mir eine Freundin der Natur sinden, denn kann ich orndlich schwärmen, aber doch nicht mehr in dem Grade, wie ichs konnte; dieses Gefühl hat sich ein wenig ben mir verlohren, und es ärgert mich sehr.

Leben Sie wohl Lieber theurer Bruder! Schreiben Sie bald, und vergeßen Sie nicht, wie Sie aufrichtig Liebt Ihre Schwester

Johanna Fichte

Aufschrift:

#### Herrn Fichte:

. abzugeben behm Herrn Conrector Thieme Frey: in Meisen

Einerseits zur Bestätigung, anderseits zur Erklärung und Milberung bes Urtheils über bie Mutter vergleiche man, was oben zum 4. Briefe bemerkt wurde, so wie bie folgenden Briefe Nr. 19. 21. 42. 45. 47.

Rach reiflicher Ueberlegung habe ich geglaubt, auch diese Stellen nicht jurudhalten ju muffen, meder aus übertrieben porfichtiger und jaghafter Bietät gegen Sichte, noch felbst gegen seine Mutter, Die trot ber vielleicht icharfen und grellen Beleuchtung, welche auf fie fallen mag, doch nicht in einem schlechten Lichte erscheint. Für bas Berftandniß von Fichte's eigenem Wesen aber scheint mir die Kenntniß feiner Stellung in feiner Familie und der Begiehungen gu feinen Ungehörigen nicht unwichtig, weil bie rudfichtelofe Entschiedenheit und Die zuweilen bis an Schroffheit grenzende Strenge feines Charafters, bas oft ftola fich Abschliefende und falt Burudweisende feines Befens gegen heterogene, andere geartete Berfonlichkeiten, jum Theil wohl ich fage nicht ihre Entschuldigung, deren scheint mir es nicht zu beburfen, wohl aber ihren Erflarungegrund mit in dem Gegenfate haben tann, in dem er icon frühzeitig zu einem Theile feiner Umgebung fich befand. Nicht minder als die positiven muffen auch die negativen Ginfluffe bei bem Entwicklungsgange eines Charafters in Anichlag gebracht merben.

Dürfen wir aus ben spärlichen Anbeutungen ein bescheibenes Urtheil magen, so mar Fichte's Mutter mohl, jum Unterschiede vielleicht auch zu einer nothwendigen Erganzung - von ihrem weich. herzigen und wohl bis an's Unpraktische gutmuthigen Gatten, eine wefentlich energische, positive, thatfraftig auftretende Frau von etwas ausammen geraffter, gedrungener, kantiger Ratur, die ihre gut gemeinten, verftändigen Anfichten in eigenfinniger, rechthaberischer Beise geltend machte, vielleicht um fo heftiger und, bag ich fo jage, verbiffener, je weniger fie alle Mal fogleich einen Erfolg davon fah: fo daß fie ichlieklich eine von jenen Frauen murde, als beren bervorstechenofte Seite Die Bantsucht fich zeigt, mahrend fie boch im innerften Grunde ihres Wefens wohlmeinend und herzensgut find. Etwas davon, obwohl in vollfommen gereinigter und idealifirter Beise, war auch in ihrem großen Sohne, der auch leiblich ihr Abbild mar. Berr Professor 3. B. Richte fchreibt mir, daß ihm feine Grofmutter noch aus feiner "eignen Rinderzeit als ftattliche, unterfette Frau von mäßiger Größe, bei auffallender Aehnlichkeit mit den Gefichtszügen ihres Gohnes, Johann Gottl. Fichte, gar wohl in ber Erinnerung" lebe. Dag gerade amei folde harte, fefte Charaftere, innerlich und urfprunglich verwandt, doch leicht dazu kommen konnten, sich gegenseitig abzustoßen. liegt auf der Hand und ist psychologisch vollständig erklärbar, namentlich wenn, wie hier, der Bater, passiv sich verhaltend, den Sohn nachfichtig gewähren ließ, wo die praktische, resolute Mutter meinte, den Sohn nach einer langen, mühsamen Borbereitung zur Erfassung einer geordneten, den nöthigen Lebensunterhalt sicher eintragenden Berusethätigkeit drängen zu müssen. Ihr Berhältniß zu den übrigen Kiudern ist aus den vorliegenden Quellen natürlich nicht so deutlich erkennbar, und jedensalls überhaupt minder kar durchgebildet gewesen.

Wir haben hier gange, volle, martige Menschen vor une, die in einen, wir tonnen wohl fagen echt tragischen, Conflict tommen, weil fie nicht blos jeder nach feiner Meinung, sondern auch jeder in seiner Beife Recht haben, fo aber, daß nach allgemeineren, freieren Gefichts. puntten wiederum jedem auch ein gewiffes, mehr ober minder großes Unrecht anhaftet, weil er feinen eigenen, individuellen Standpunkt jum absoluten, allein berechtigten machen und dem des Andern nicht auch eine theilweise Berechtigung augesteben will. Tragisch ift dieser Conflict, weil er der Idee nach, welche die harmonie und den Frieden fordert, nicht bestehen follte, und weil er, wie die Dinge nun einmal liegen, doch eben unvermeiblich ift, und weil schlieflich auf der einen ober der andern Seite eine Niederlage erfolgen muß, welche, in ihrer Gefammtwirfung das genaue Dag der Schuld überschreitend, das Mitleid und den Antheil des Bergens rege macht und einige wehmüthige Rlange felbft in ben Siegesjubel auf ber anbern Seite mifcht. Es braucht mohl taum ausbrudlich bingugefügt zu werben, daß jene Differeng im vorliegenden Kalle nicht wirklich zu einer äußerlichen Rataftrophe tam (mar boch Richte, bem geiftig boch ber Gieg bleiben mußte, wie er ihm auch von der Geschichte zugesprochen ift, für seine Mutter bis an bas Ende ihres und feines Lebens in treuer Sorge thatig): es ift biefes nur eine innerliche Auseinanderfetzung gemefen.

Wem das Ganze als eine ungehörige Abschweifung in das ästhetische Gebiet erscheint, der möge Rachsicht üben. Ich glaubte nicht anders jenen beiden wackern Menschen gerecht werden zu können, wenn ich einmal wagte, von ihnen zu reden; und was mich dazu bestimmte, habe ich oben ausgesprochen. — Indessen will ich auch nicht unterlassen hinzuzufügen, daß mir herr Pastor Werner in Rammenau jagte, im

Dorfe gelte Fichte's Wutter mehr für eine stille Frau, von der man nicht Biel wisse, wogegen sein Bater als "der alte Baudmacher" noch vielsach genannt werde. Dies ist allerdings keine Bestätigung der psychologischen Hypothese, wie ich sie auf Grund des vorliegenden Materials aufgestellt habe; es ist aber auch — scheint mir — keine unbedingte Widerlegung, sondern läst sich, zumal wenn man den verwischenden Einstuß der Zeit in Anschlag bringt, sehr wohl damit vereinigen. —

Es gereicht mir ju hober Befriedigung, baf bie hier bargelegte Anficht nachträglich noch von competentefter Seite ber authentische Beftätigung findet. herr Brof. Fichte in Tubingen fchreibt mir am 7. Juli d. J. über diese ihm mitgetheilte Stelle: . . . "Damit tomme ich auf meine Grofmutter und auf dasjenige, mas Sie mit gewiß fehr richtiger psnchologischer Conjecturalfritit über diefelbe fchreiben. Bas ich felbft über fie und über ihr Berhaltniß zu Dann und Rindern aus eigener Erinnerung und aus ben Mittheilungen meiner feligen Mutter weiß, ift folgendes. Sie war noch im Alter (im Jahre 1805 und 1811 besuchte mein Bater mit uns feine Eltern und so ichmebt mir das Bild der Grofmutter noch in lebhafter Erinnerung por) eine gerade, ftammig unterjette Frau, mittlerer Große, mit Befichtegugen, die gang auffallend denen ihres Erftgebornen glichen. Gie galt in der Familie megen ihres Berftandes und der Energie ihres Willens als die eigentliche Berricherinn, und ohne Zweifel hat mein Bater ihr das Refte, Unerschütterliche feines Charaftere als Erbftud au danken. Deshalb wurde fie aber auch gefürchtet in der Kamilie, und meiner Mutter Aeugerung, sowie die meines Baters erflären fich baraus vollständig. Sie mar dabei eine Frau von ftrenger Religiofitat, und mein Bater, der wenigstens in den fpatern Jahren, wie ich es felbst erlebt habe, seine Mutter mit findlicher Ehrfurcht als ein ihm ehrwürdiges Wefen behandelte, hat gegen meine Mutter ausbrucklich erwähnt, wie viel er ben erften religiojen Gindruden verdante, welche Die Mutter ihm eingeflößt. Doch mar das Berhaltnig amischen Mutter und Sohn in seinen Studienjahren allerdings, wie ich aus vielen einzelnen Andeutungen in übriggebliebenen Tagebuchreften und Briefconcepten ichliefen tonnte, ein getrübtes. Der Grund lag aber gerade in ihrer Borliebe für biefen alteften Sohn, ben fie fich nicht anders

verlen konnte, benn als Prediger, und in bessen ganz abweichender und excentrischer Lausbahn sie nur die bedenklichste Abweichung vom Pfade des Frommen und Guten erblicken konnte; kurz, sie verstanden einander nicht, es kam zu heftigen Scenen, weshalb er einige Jahre hindurch sogar den Besuch zu Hause gemieden zu haben scheint, und so erkärt sich mir z. B., daß er bei seiner allerdings abenteuerlich erscheinenden Wanderung nach Warschau (Bd. I. S. 119 Aust. II.) in Bischosswerda blieb und brieslich seinen Bater und seine Brüder zu sich beschied. Späterhin hat sich dies Berhältniß, wie ich selbst gesehen habe, völlig wieder hergestellt. . . . . Aber leider waren auch in der Familie innere Wißbelligkeiten, unter denen der Großvater sehr viel litt" . . . . . . .

Die beiden folgenden Briefe tragen kein Datum, scheinen aber im März 1795 geschrieben zu sein, sie zeigen, wie Gotthelf's Reise nach Jena, worauf die gutmüthige und weichere Johanna schon im November 1794 hindeutet und worauf sie ihn immer wieder vertröstet, nach Fichte's klarer und kälterer Einsicht seinen Zwecken gemäß noch weit hinausgeschoben werden mußte.

#### 13.

## Mein lieber Bruder,

Es ist mir nicht möglich gewesen, Dir eher auf Deinen letzten Brief zu antworten. Ich habe Dir schon mehrmals gesagt, daß selbst ein kleines Briefchen nicht allemal so gar leicht von mir geschrieben werden kann, weil oft selbst die wenigen dazu erforderlichen Minuten mir fehlen.

Was Du mir über Deine Lage schreibst, kann ich, zum Theil wohl glauben. Ich habe manches der Art vorherzgesehen, weil ich unsere Schulleute gar wohl kenne, und nicht erwarten konnte, daß Dein Lehrer von der beinah' allgemeinen Regel eine Ausnahme machen würde. — Erkenne aus diesem Ausdruke, daß der Sache nicht wohl zu helsen war, wenn der Zwek erreicht werden sollte.

Das Hauptübel, mein lieber Bruder, liegt in dem Misverhältniffe Deines Alters zu Deiner Lage; ich habe das alles vorhergesehen, und größtentheils es Dir vorher-Du muftest diesen Uebeln Dich freiwillig unteraefaat. werfen. — Dazu kommt Deine bis jett gewohnte Lebens Art. Es ift fein geringes aus dem beständigen Leben in einer Familie, aus fortdauernder Gesellschaft, sich in die Einsamkeit eines Studierzimmers, und ohne Welt= und Menschenkenntniß, ein Jüngling an Jahren, und ein Rind an Ginsicht fich unter fremde Leute eines gang andern Stanbes magen. — Die unangenehmste Rachricht in Deinem Briefe war mir Dein Hang zur Hpochondrie. aber beffer, daß es nicht dies, fondern Sehnsucht nach Deiner vorigen Art zu fenn, Sehnsucht nach Hause, u. f. f. ist. Darin wirst Du mir widersprechen; aber Du kannst das nicht beurtheilen; es ift Sehnsucht, die nicht zum Bewußtfenn fommt.

Du irrst Dich gänzlich, wenn Du glaubst, daß Du schon jezt mit Rugen nach Jena kommen könntest; und das ist ein Beweiß, daß Dir noch bis jezt über diejenigen Dinge, die ich Dir gleich ansangs sagte, und schrieb, noch kein Licht aufgegangen ist; daß nemlich zu einem Gelehrten positive Kenntniße gehören. Mein Umgang kann Dir hierin nicht viel nügen. Denn theils habe ich des Tages gar sehr wenig Zeit übrig, theils verstehst Du mich nur halb; theils kommen die Dinge, die Dir jest zu lernen nöthig sind, in meinen Gesprächen nicht vor: ich habe nicht Zeit Dich darin zu unterrichten, und bin auch selbst kein großer Held darin. Endlich aber verhindert es besonders meine

jezige Lage ganz und gar Dich, ehe Deine Sitten mehr Feinheit haben, in mein Haus zu nehmen. Ich habe meine sehr triftigen Gründe, zu wollen, daß nichts was mir angehört, auf irgend eine Art dem Tadel des Publicums ausgesezt sey. — Du kannst für Deine Sitten höchstens Schückternheit, und das Complimentirbuch der kleinstädtischen Welt angenommen haben: das ist für den Ansang nicht übel. Aber darauf muß eine anständige Freimuthigkeit, und eine gewisse Leichtigkeit gesezt werden, und diese kannst Du in Deiner gegenwärtigen Lage nicht annehmen, und ich weiß gar wohl warum. — Ferner weiß ich sehr sicher, daß Du die schöne Rammenauische Sprache noch immer nicht abgelegt hast, und daß diese erst weg wäre, wünsche ich gar sehr.

Dies find meine Gedanken wegen Deines Unherkommens. Dies ift vor der hand unmöglich, und bleibt unmöglich, bis ich Dich felbst geprüft habe, und Dich dazu fähig finde. Deinen Bunich aber von Meissen wegzusenn, überhaupt misbillige ich nicht: wenn ich nur wufte, wo ich Dich hinthun follte. Es find mir zwei Gedanken eingefallen; entweder als Externus nach Schul - Pforte. Sierbei wurdest Du den Bortheil haben, mit jungen Leuten Deines gleichen bekannt zu werden, welches ein großer Vortheil für das ganze Leben ift; aber leider — murde Dir dabei Deine Unwissenheit in bemjenigen, wovon dort alles Ansehen abhängt, im Wege stehen, und es wurde eine fehr große Klugheit von Deiner Seite erfordern, Dich zu behaupten, theils mare auch bort für bie Bildung feiner Sitten nicht viel beffer geforgt, als Jedoch, Du wärft mir in der Nähe, und ich in Meiffen. könnte vielleicht durch meinen Ginfluf und Ramen bei den

nunliegenden Familien etwas vermögen. ([Infat am Rande]: Diefer ganze Plan stößt sich besonders daran, ob Du auch genug gelernt haben magst, um in Pforte recipirt zu werden.) Oder, es ist mir eingesallen Dich zum Pastor Bisch off zu thun, der seine schlechte Stelle mit einer sehr guten, auch nicht allzu weit von hier, vertauscht hat. Ich werde in einigen Wochen selbst zu ihm reisen, und die Lage selbst vollkommen prüsen, ehe ich ihm einen Gedanken davon äußere. In der Mitte künftigen Monats sollst Du etwas bestimmtes von mir erfahren.

Wie stehts mit dem Tanzen? Ferner, wie steht es mit Deiner Aleidung, Deinen Büchern, Deiner Börse? — Schreib mir das recht aussührtich, damit ich meine Maasregeln barnach nehmen könne. Deinen Lehrer grüße von mir, und sage ihm: ich bedauere, daß ich ihm Dein Biertel-Jahr-Geld nicht habe schiken können. Es sen mir nicht möglich gewesen, und ich müste ihn bitten zu warten, bis Monat May, wo ich es ihm richtig, und mit Dank übersenden werde.

Bruder Christian hat von Finsterwalde aus an mich geschrieben und mir seine Berheirathung gemeldet. Wenn Du ihm etwa schreibst, so versichre ihn meines herzlichen Antheils. Ich werde ihm schreiben, sobald ich Zeit haben werde. Eben so an Bruder Gottlob, und meine Eltern.

Dein treuer Bruder

Fichte.

14.

Lieber theurer Bruder! Ich kann meines Mannes Brief nicht vortgehn lagen ohne Ihnen auch ein paar Zeihlen zu

schreiben, ohne Ihnen zu sagen daß mein theurer Batter Sie innig liebt, und herzlich grüßt, daß Er und ich aufrichtig wünschen daß Sie bald bei uns sein mögen; saßen Sie Muth Theurer, die Zeit daß Sie bei uns Leben, wird ja auch nicht mehr so lange dauern, und denn werden Sie Sich das überstanden zu [hier sieht, durchstrichen, "haben"] freuen haben.

Daß wir Ihnen so wenig schreiben, ist gewis nicht mangel Liebe, sondern mangel an Zeit, das ist im ganzen ein wirwarvolles Leben hier, daß wenig wahren Genuß schaft, und viel Zeit raubt; Sie werd einmahl selber sehn; ich wünsche nur daß Sie bald kommen, und kann nicht so ganz einsehn warum mein Mann es so aufschiebt, die Lebensart ist hier nicht gar sein, so daß gewis ein jeder sich bald hineinsindt; ich wünschte nur auch Sie einmahl zu sehn Lieber Bruder! Warum können, und sollen Sie uns denn nie besuchen? Sie und ich, wir wollten, unsern Kichte denn schon bekehren, ich glaube immer Er nimt die Sache viel zu strenge. Leben Sie wohl! Guter thenrer Bruder, von ganzem Herzen

In dem nächsten Briefe Klingt in bemerkenswerther Beise aus: Johanna's durch und durch christlichem Gemüthe eine ergebungsvolle. Stimmung heraus, das Gefühl, daß wir auf Erden schon Bürger des himmels seien, in welchem erst unsere wahre und ewige Heimath sei. So' schreibt auch später, gegen Ende des Jahres 1806, Fichte aus Lönigsberg an seine Gattin: "Ich habe meine Entschiedenheit für das Leben, die in meinem Innern nie zweideutig war, nun auch außere, lich realisitet. Du bist der Erde ohnedies abgestorben, wie das Weib mag, der Mann nie darf noch soll. Du wirst mit dem bescheidenen Plate, den ich mir behalten habe in der letztern, veranigt fein" (I. 371).

Als äußerliche Veranlassung jur Offenbarung dieser Denkart in diesem Briefe muffen wohl die bis zu gewaltsamen Angriffen gehenden Anfeindungen und Beleidigungen betrachtet werden, mit denen Fichte von den Ordensverbindungen der Studenten verfolgt wurde, die er als die Quellen vielsacher Unsittlichkeit erkannte und darum veranlassen wollte sich aufzulösen.

15.

Jena d. 8. Aprill 1795.

## Theurer Bruder!

Schon lange wollt ich Ihnen schreiben, schon lange einliegendes schlken; und immer, und immer gabs Hindernisse: Sie sind eine gar zu gute Seele, da Ihnen mein Geschreibsel angenehm sein kann; freuen thut's mich freylich; da ich mich nun ganz treuherzig hinsezen kann, wenn ich Ihnen schreibe; da ich denken darf, der gute Bruder versteht Dich schon, wie du es meinst, daß ichs gut mit Ihnen meine, das weiß ich, das sagt mir mein Herz, daß Sies aber auch gleich so einsehen, das macht Ihnen Ehre.

Mein Lieber Mann, wird in ein paar Tagen, zu Pastor Bischoff reisen, um wie er hoft, sich zu erholen, und um zu arbeiten; damit er künftig Sommer nicht so stark arbeiten müsse; ich bleibe beh meinem Vatter, welcher sich nicht ganz wohl befindt, und der Haushaltung, welche man nicht gut allein laßen kann; auch muß verschiedenes im Hause ausgebeßert, und verändert werden; so siehts nun beh uns aus Lieber Bruder; was man im ganzen in Jena für eine Art zu leben führt, werden Sie einst selber sehn; es ist wie überhaubt in der Welt, häußliches Glück, können wir uns

nur selber schaffen, Stöhrungen von außen, muß man sich nicht laßen zu Herzen gehn; dies ist auch hier höchst nothwendig; so geht ein Jahr, nach dem andern hin, bis wir am Ziehle unsver Laufbahn hienieden sind; wohl uns, wenn wir viel Gutes, und nicht Böses thaten.

Ich freue mich, daß Sie so Muthvoll, Ihre Zeit, (ich hoffe, und wünsche daß sie nicht mehr lange daure) ausharren; wir wollen uns nachher mit Ihnen drüber freun.

Mein guter Batter, und Mann grüßen Sie herzlich, Leben Sie wohl, und errinnern Sie Sich dann und wann Ihrer Schwester

Johanna Fichte.

Aufschrift:

### Herrn Fichte:

bei dem Herrn Con Rektor Thieme. in Inliegend ein Friedrichd'Or Meissen.

(Nur: "Herrn Fichte" von Johanna's Hand.)

Die erwähnten Mishelligkeiten bewogen Fichte, Jena auf einige Beit ju verlaffen und den Sommer in Osmannstädt zuzubringen (I, 260); darauf beziehen sich die folgenden Briefe, von denen der erfte der Zeitangabe ermangelt.

16.

# Theurer Bruder!

Wir werben wahrscheinlich diesen Sommer auf bem Lande Leben, und Sie werden benn zu uns kommen, worauf ich mich herzlich freue; ich werde Ihnen so balb möglich das

bestimmtere brüber schreiben. Leben Sie wohl! In Eps Ihre Schwester

Jo. Fichte nee Rahn

Aufschrift:

Herrn Fichte:

Ben dem H: Conrector Thieme

in

Einliegend einen Friedrichs'dor:

Meissen.

17.

Jena, d. 27. April. 1795.

Da ich durch eine Beranlaßung, worüber mündlich, diesen Sommer frei bekomme, und ihn auf dem Lande zubringen werde, habe ich mich entschlossen, Dich zu mir zu nehmen. Komm daher, sobald Du willst, und kannst. Wenn Du über Leipzig, und Naumburg reisest, so brauchst Du gar nicht nach Iena, sondern hast von Naumburg aus über Auerstedt zu reisen, und da nach dem Dorse Dßmannstedt zu fragen, welches zwischen Auerstedt und Weimar an der Straße, wie man mir sagt, liegt. In Dsmannstedt auf dem Schloße trisst Du mich. Ich habe daßelbe, welches sehr schon ist, und in einer angenehmen Gegend liegt, sür diesen Sommer gemiethet. Da ich Dich bald zu sprechen hoffe, so halte ich nicht für nöthig, Dir noch irgend etwas zu schreiben, wozu ich ohnedies jezt nicht Zeit hätte.

Ich bin jest felbst mit meiner Caße etwas dürftig eingerichtet. Ich hoffe daher, daß die inliegenden 2. Dukaten

hinlänglich sehn werden, um Dir das nöthige zu Deinem Abgange von Meisen zu verschaffen, und um damit die Reise anher zu machen.

Lebe wohl. Es wird fich fehr freuen Dich zu sehen Dein

Dich liebender Bruber

F.

Aufschrift:

Berrn Fichte:

in

Hierin 2. Ducaten

Meissen

Auf einer leeren Seite des 17. Briefes befindet fich ein Herzenserguß Gotthelf's, der in merkwürdiger Art beweift, wie Fichte seinen Bruder von Ansang an nur allzu richtig beurtheilt hatte, als er in seine ausreichende Entwicklungsfähigkeit einigen Zweisel seite — ein Mistrauen, deffen Richtigkeit sich bestätigt hatte, als der Professor den Schüler persönlich prüfte. (In welchem Monat Gotthelf nach Osmannstädt kam, ist nicht angegeben.)

#### 18.

Das Glück ift sehr veränderlich. Als ich diesen Brief von meinem Bruder erhielt, so schätze ich mich für außersordentlich glüklich und dachte, von nun an seh mein Glük so sest gar nicht mehr wanken könnte. Und siehe! — nie wankte es mehr als eben da, denn dieses war der Ansang, zu meiner jetzigen misslichen Lage: wäre ich nicht sozeitig aus Meißen weg gekommen, so hätte wohl etwas mit mir werden können. Ich hätte alsdann doch die Lateinische Sprache so ziemlich gelernt gehabt, hätte auch einen Ansang in der Französischen, und vielleicht auch in der

Griechischen gemacht gehabt, wäre zu einer weit gelegenern Zeit zu meinem Bruder gekommen, als ich so zu ihm kant, er hätte vielleicht, wenn er vom Anfang an eine bessere Meinung für mich gesaßt gehabt hätte, mich nicht so kalt behandelt, und ich wäre also auch nicht genöthigt gewesen, mich gegen ihn zurükzuhalten, und also hätte die Sache vielleicht ganz anders gehen können, als sie leider jest geht. Indessen ist es nun einmal nicht anders, und ich wenigstens kann die Sache nicht ändern, ich habe auch die Teuseleien nicht vorher sehen können. Gute Nacht.

Richte.

Was Gotthelf hier noch zu seiner Entschuldigung anführt, hat um so weniger Grund, als er ja, wie aus den vorigen Briefen vielsach ersichtlich ift, selbst die Zeit nicht hatte erwarten können, wo er Meißen verlassen und nach Jena kommen durfte. Der trotz des bittern Ernstes sast komische Schluß aber bekundet doch den Humor und die ausreichende "Seelenstärke" (vgl. oben den 8. Brief), womit er die Enttäuschung zu ertragen und sich in einen andern Wirkungskreis zu sinden vermochte. Dasselbe bezeugt der folgende Brief, der anderseits einen Beweis liefert, mit welchem Geschicke 3. Gottlieb Fichte auch praktische Dinge zu behandeln wuste und mit welcher Energie er einige bei seinem Ausenthaltswechsel eingetretene Misverhältnisse ordnete.

19.

Jena, d. 14. November. 95.

Deine Gesinnung, mein lieber Bruder, die in Deinem Briefe sich zeigt, freut mich, und ich wünsche Dir von Herzen Glüt dazu. Auch ist es mir sehr angenehm, daß diejenigen, die Dich umgeben, gleichfals in die Lage sich gesschitt haben.

An sich - ich gestehe es Dir aufrichtig - sehe ich auch

dabei kein Unglut, wenn Du Soldat murdest; es versteht fich auf einige Beit. Wenn Du Dich applicierteft, könnteft Du eine Unter Offizier, eine Kourier Stelle, u. f. m. erhalten: (nur ware dabei ju wünschen, und nöthig, daß Du eine befere feftere Sand ichriebeft.) Auch diefer Stand giebt eine eigne Bildung, eine eigne Bearbeitung, eine Gefügigfeit in die Welt, die Dir befonders, fo wie ich Dich fenne, febr nüzlich fenn würde. Da aber allerdings daburch Dein anderweitiger Plan aufgehalten wurde, und mas die Hauptfache babei ift, ba Du eine Abneigung gegen biefen Stand haft, so billige ich auch die Weise, wie Du Dich davon befreien willft. Ich wurde Deinen Brief noch eher beantwortet haben, wenn nicht die Ueberlegung, ob ich Dir mit Bernunft jeto die begehrten 30. Rthr ichiten konnte, mich einige Zeit aufgehalten. Meine Lage ift die: 3ch habe zwar eine gute Einnahme gehabt; aber burch Bergeflichkeiten mar eine folde Unordnung in meinem Haufe eingeriken, daß ich an 100 rthir. Schulden habe bezahlen mugen, auf die ich nicht gerechnet, und von benen ich fein Wörtlein gewußt; überhaupt, daß ich seit 14. Tagen über 200 rthr. Schulden bezahlt habe. Bedenke felbst welche Unordnung besonders der erfte Umftand in einer Haushaltung verurfacht, in der ich schlechterdings, es kofte mas es wolle, von nun an ftrenge Ordnung haben will. So unbedeutend nun 30. rthr. an sich mir senn mögen, so febe ich doch nicht mit Sicherheit vorher, daß ich sie, bis ich wieder Geld bekomme

Ich hatte den Brief so weit geschrieben, als mir eine unerwartete Schuld einging, die jenes cleficit ersezt und mich

in den Stand sezt, Deinem Begehren selbst zu willsahren. Ich mag den Brief nicht umschreiben; und so mag denn der Ansang stehen bleiben, um Dir einen Beweiß zu geben, daß Du nicht etwa unbedachter Weise auf mich rechnest. Ich wollte Dir rathen, die 30. thr. in Deiner Gegend, auf mein Wort zu borgen; allenfalls auch auf einen. Bechsel von mir, zahlbar zur Jubilate-Wesse. Ich kann es jezt baar schieden; und so ist es besser.

Aber so erneure ich benn auch meine Bersicherung, daß auf mich gar nicht zu rechnen ist. Habe ich etwas übrig, so kann ich es dann wohl zum Bortheil der Meinigen anwenden; aber mein eignes Hauswesen in Unordnung bringen, oder mich in Schulden steken, das thue ich jezt, und in Ewigkeit nicht.

Ich hoffe, daß der Hauskauf schon gemacht ift. Wit der Werbung wird es nun wohl auch nicht mehr so große Noth haben, weil Sachsen Friede geschlossen hat.

Ein Wink, den Du mir über die Lage der Unfrigen giebst, betrübt mich: ärgert, und empört mich. Ich kann diese zanksüchtigen Menschen recht herzlich haßen. Es bleibt dabei, daß ich künftigen Herbst meinen Bater zu sehen hoffe, sehr darauf mich freue den lieben, guten, würdigen zu sehen: aber ich werde nie über eine Schwelle treten, innerhalb welcher es solche Menschen giebt.

# Der Deinige

Fichte.

N. Sch. Ich bente Dir dieses Gelb keineswegs zu schenken; sondern ich denke es Dir nur zu borgen: und es mag auf dem Hause, unter uns, stehen bleiben.

Beantworte mir doch nach genauer Erkundigung folgende Fragen: Sind bei Euch auf gute Art, und wohlfeil liegende Gründe zu erkaufen: z. B. Bauergüter, die von Hofdensten frei gemacht werden könnten; oder beträchtliche Stüke von den herrschaftl. Gründen: Wir möchten es, um gewißer Ursachen Willen, gern mißen.

Meine Frau grüßt Dich herzlich; und dankt für Deinen Brief.

Aufschrift:

An Herrn Samuel Gotthelf Fichte

in

Rammenau b. Bischofswerda Juliegend 5 Stüd Carolin. über Leipzig u. Dresden.

Die beigegebenen rührenden Zeilen Johanna's nehmen Bezug auf ben am 29. Sept. erfolgten Tob des Baters hartmann Rahn.

20.

Ich kann doch den Brief meines Lieben Mannes nicht abgehen laffen, ohne Ihnen auch zu schreiben. Ich freue mich herzlich, daß Sie so glüklich angekommen sind, daß Sie alle Lieben so wohl fanden; und Ihr lieber Brief an mich, voll wahrer Lebensweisheit ist; Sie haben den wirklichen Punkt gefunden, um in der Welt glüklich zu sehn, halten Sie ihn ja fest, denn ohne diesen einzigen wahren Gesichtspunct, können wir nie glüklich sein.

Ich bin ziemlich wohl; aber ber Berluft meines theuren, redlichen, mir unvergeßlichen Batters, macht mich sehr

betrübt; ich fühl auch besonders izt, seinen ganzen Werth. ben gangen Umfang feines edlen Herzens; wie grenzenlos Er mich liebte, mas Er für ein herrlicher Mann mar; wie oft fagte Er zu mir; ach wüßt ich nur was zu erfinden, um dem guten Richte, ein glukliches Schikfahl, zu machen; auch hatte er mancherlen Blane, ihrenthalben entworfen, aber der Tod rafte ihn weg. Er wird nicht wieder zu uns tommen, zu ihm aber fommen wir. Das ift auch der einzige Bedanke, welcher mich einigermasen tröstet; und die freudige Ueberzeugung, daß ihm izt unaussprechlich wohl ist; Dag er nun schon so manches weiß, was wir nur hoffend glauben; daß feine Seele, erlöft von der gebrechlichen irdischen Hülle, nun ganz andre Bortschritte macht; mas mag das für eine Freude gewesen sein, als er meine theure Edle Mutter wieder fand, die hatte auch ein Berg, wie man nur sehr wenige findt; auch nahm sein Berlangen nach ihr, mit bem Tode fehr zu, es war gleichsam, eine Vorempfindung, daß Er sie nun bald sehen werde. Ach theurer. Lieber Bruder lagen Sie uns Ebel und groß fein, und im Guten, immer stärkere Bortschritte machen, damit wir auch zu diesen Gott fen mit Ihnen! Es liebt Sie von Edlen kommen. ganzem Herzen,

# Ihre Schwester

Johanna Fichte

Taufend herzliche Gruße, an die lieben Eltern, und Geschwifter, mögen Sie Alle recht gluklich und braf fein.

Es folgen nun der Zelt nach eine Reihe von Briefen vom 8. Juni 1797 bis jum 9. December 1798 an den Bruder Gotthelf, die

hamptsächlich auf Geldverhältnisse und Geschäftssachen sich beziehen, ba Gotthelf und Gottlob ein Haus gekauft hatten und darin die Bandweberei betrieben, wozu Gottlob Fichte ihnen verschiedene Geldsummen schicke, wosur er sich einen Gewinnantheil ausbedungen hatte. Namentlich wollte er, daß davon seinem unermüdet thätigen Bater Etwas zu Gute kommen sollte. Bon anderen seiner Berwandten scheint Fichte mitunter in nicht ganz zarter und bescheidener Weise in Anspruch genommen worden zu sein, so daß er ihnen zuweisen etwas berbe Burück- und Zurechtweisungen ertheilt.

Beachtenswerth ist vorzüglich, wie eingehend Fichte sich nach ben Specialitäten des Geschäfts erkundigt, die wandelbaren Werthe der verschiedenen Gelbsorten in Anschlag bringt u. s. w., und wie er, der Philosoph, seinen Brüdern, den Geschäftsmännern, vielsach Rathschläge giebt. Man wird dabei an das Wort erinnert, daß der Philosoph auch der beste Schuster sein würde, sofern er nämlich prüft und entbeckt, worauf es ankommt, und also jede Sache, die er in Angriff nimmt, mit Berständniß und mit Erkenntniß des Zweckes behandelt.

Ich theile aus diesen Briefen nur mit, was als irgendwie charafteristisch von wirklich allgemeinerem Interesse sein tann, indem ich das rein Geschäftsmäßige und Kaufmännische übergehe und durch Punkte andeute.

21.

Jena, d. 8. Jun. 97.

## Lieber Bruder,

. Ich trug Bedenken, Dir das Geld geradezu durch die Post zu übersenden, weil ich das ungeheure Porto fürchtete, und wollte deswegen sehen, ob es etwa durch Wechselbriefe zu übermachen wäre. Ich erfahre so eben auf meine Nachsfrage auf der hiesigen sächs. Post, daß

50. Carolins, oder 300 rthr. Sächsisch, als soviel ich hierdurch übersende, nicht mehr als 30. bis 32. Gr. Borto machen, und dies halte ich denn doch für Aleinigkeit, und trage kein Bebenken, auch diese Unkosten zu verursachen.

Ich erwarte mit umlaufender Post den Empfangsschein, weil ich nicht weiß, wie viel der kleinen Rebenpost, durch die das Geld zu erhalten ift, zuzutrauen werde.

Ich erwarte die Auszahlung von 4. pro Cent, welche ich selbst an meine Frau, deren Schwester dieses Geld gebört, aus meinem Beutel bezahle — abgeredeter Maassen an meinen Bater, als eine kleine Pension — ganz allein zu seiner eigenen Erleichterung bei seinem Alter; besonders, daß er nicht mehr so schwere Lasten trage.

Du, und Bruder Gottlob steht mir für dieses Gelb; und ich erwarte darüber des nächstens eine Bersschreibung eures Bermögens; insoweit es dafür nöthig ist. Der Schein wird ausgestellt nicht auf 300. thlr. sächsisch, weil dieser Werth wandelbar ist, sondern auf 50. Stüt neue französische Louisd'or. — Der Schein wird auf jährige Aufkündigung gemacht.

Ihr verwendet dieses Geld so, daß es so viel möglich auch meinen übrigen Brüdern mit zu Nut komme: — es versteht sich, daß dies, da ihr beide allein mir dafür steht, nach eurer eignen Einsicht geschieht. — . . . . . .

So viel über dieses Geschäft. Was den übrigen Inhalt Deines Briefs anbetrift, so wäre darüber viel zu sagen. Was darin unsere Mutter anbetrift, hat mich gerührt; und ich beklage die gute Frau. Gott, der ein anderes Gericht führt, als wir, wird ihr vergeben. Was Du von den

=

übrigen Gliebern unserer Familie, den Bater, und Dich ausgenommen, sagst, hat mich befremdet. Diese drolligen Geschöpfe haben also geglaubt, daß ich, nach ihrem ehemaligen niederträchtigen Betragen gegen mich, noch Pflichten gegen sie hätte, über deren Beobachtung sie Richter wären, und nach denselben mich beurtheilen dürsten? Daß ich jetzt durch meinen Besuch diese Pflichten gegen sie erfüllt habe, und daß nunmehr erst sie ihre Niederträchtigkeit mir verzeihen könnten? und Du, mein besserr, und wie ich glaubte, vernünstigerer Bruder, trägst kein Bedenken, mir dies zu schreiben, als ob Du halb, und halb derselben Meinung zugethan wärest?

Gruffe mir herzlich den Bater, und lebe wohl.

Dein treuer Bruder

3. G. Fichte.

Indem ich ben Brief schliessen will, fällt mir ein, daß es doch sichrer ift, ihn anderwärts hin, als nach Rammenau, zu addressiren; und ich schifte ihn daher durch Einschlag an Bursche zu Pulfinig.

Das Spelle, was Fichte's Mutter betrifft, ift nirgends genau bezeichnet und kaun deshalb nicht aufgeklärt werden. Nach einer Stelle am Schlusse des Briefes muß Fichte einige seiner Berwandten besucht haben; die folgenden Briefe aber lehren, daß er in Rammenau nicht gewesen ist.

Der nächste Brief ift nach bem bezeichneten Alter seines Sohnes, ber am 18. Juli geboren wurde, vielleicht an bemselben 11. October 1797 geschrieben, wie der an des Kindes Pathen Johann Erich von Berger gerichtete (II, 479), oder doch an einem der nächsten Tage.

Ficte's Briefe.

. . . . . . . . .

#### 22.

### Mein lieber Bruder,

Ich habe bis jezt so viel Arbeit gehabt, daß ich nicht habe schreiben können. Deiner Bitte um Geld konnte ich nicht willsahren, weil ich das verlangte nicht entbehren konnte. Ich habe das Haus, das ich in Iena bewohnte, und welches Du kennst, gekauft. Das kostet mehr, als das Deinige. Nun ist das zwar nicht von meinem, sondern von meiner Frau Gelde geschehen: aber theils habe ich Borschüsse machen müssen: theils lasse ich auch fortgesezt darin bauen, und dies geht von meinem Gelde. Da kannst Du nun berechnen, ob viel baares Geld bei mir sehn mag. Ferner, habe ich diesen Sommer Kindtause gehabt. Ia: es ist mir ein herrlicher, gesunder, starker Knabe gebohren, der jezt in die 13. Woche geht. Sage das unsern guten Estern, die ich dadurch zu GroßEstern gemacht habe.

lleber eine Reise nach Hause habe ich hin und her gebacht: aber es ist nicht möglich gewesen. Zeit ist mir das edelste Gut, und ich konnte ihrer für diesmal nicht so viel verlieren, als dazu gehört hätte. Sewiß versprochen habe ich es nicht. — Ich hoffe, es künftige Ostern möglich zu machen. Bertröste den guten, trefflichen Pater. Gewiß werde ich ihn sehen, und mehrmals, hoffe ich, sehen. Meine Frau will sich's nicht ausreden lassen, mich, mit ihrem Kinde, zu begleiten. Ich gestehe, daß ich dies in mancher Külsicht nicht gern sehe; und auch das hat mich bisher abgehalten.

Ferner ist solch eine Reise unter hundert, und mehr Thalern nicht gemacht und auch diese habe ich nicht so geradezu zu verlieren. Die glückliche Zeit ist vorbei, da ich meinen Stab nahm, und zu Fusse ging, durch die weite Welt. Jezt bin ich allenthalben gesesselt.

Lebe recht wohl.

Dein treuer Bruder

K.

23.

Jena, d. 2. Jänner 1798.

Lieber Bruder,

Meine Frau hat es sich nicht wollen nehmen lassen, an unsern guten Bater zu schreiben. Es ist beiliegender Brief, den ich durch Dich überschife.

Es wundert uns nicht wenig, daß wir die Papiere über bas überfendete Geld, die nach wenigen Wochen folgen follten, nicht erhalten haben.

Br. Christian hat mir abermals geschrieben. Sein Brief traf zu einer Zeit ein, ba ich ihm nicht antworten konnte, weil ich keine Zeit hatte. Auch jetzt habe ich sehr wenig Zeit: ich bitte also Dich, ihn zu benachrichtigen, baß es gänzlich auffer meiner Macht liege, ihm in seinem Begehren zu willfahren, und daß er eine völlig unrichtige Vorstellung von meiner Lage zu haben scheine.

Wie geht es euch allen, und wie geht es befouders Dir, und Bruder Gottlob bei eurem Unternehmen geht; ob ihr Hofnung habt, etwas vor euch zu bringen? — ob ihr auch bem Bater das accordirte gebt, und ob es ihm in der That zu einiger Erleichterung dient? Besonders auf das letzte wünsche ich eine bestimmte Antwort.

Lebe recht wohl.

Dein treuer Bruder

 $\mathfrak{F}$ .

24.

Jena, d. 21. August. 98.

Mehrere Gründe haben mich verhindert, Deinen Brief früher zu beantworten. Ich hoffe, daß es jezt mit euerm Unternehmen besser geht. Daß Ihr den Vater mit hineingezogen, ist mir nicht ganz recht. Er hat nun gesorgt, und gearbeitet genug, und meine Absicht war nicht, daß die kleine Pension, die ich ihm zu geben vermochte, als ein Theil des Handelscapitals betrachtet würde, sondern daß er sie in guter Musse genösse.

Nehmt euch ja in Acht, daß das Kapital nicht schwindet. Es gehört, wie ich mehrmals gesagt, nicht mein; auch nicht einmal meiner Frau, sondern einer armen unverheiratheten Schwester derselben. Ich würde es ersezen müssen, und, wenn ich auch nicht sonst Ursache hätte, bedächtig mit dem meinigen umzugehen, schon dadurch in die Unmöglichkeit versezt werden, euch weiter zu unterstützen.

Aber ich habe Ursache, die Zeiten des Wohlstandes behutsam zu nutzen. Meine Besoldung ist so gering, daß ich durch sie kaum Holz und Licht bestreiten kann. Ich muß von meiner Arbeit leben; und daß diese mir etwas eintrage, hängt von dem Flor dieser Universität ab. Dieser aber könnte in ein paar Jahren ganz sinken, denn schon jezt hat ber Kaifer von Rußland alle seine hier studirenden Unterthanen, deren Anzahl sich bis in die 80. belief, zurükberusen, und es ist zu fürchten, daß andere Regierungen diesem Beispiele folgen.

Wenn einer von euch etwas vom Landbaue verstünde, so würde ich ihn zu mir nehmen und mir Ländereien ankausen. So könnte ich es etwa mit der Zeit zum Besitze eines Rittergutes bringen. Aber auch dies kann ich vor der Hand nicht, weil ich nicht weiß, ob ich noch lange in diesen Gegenden bleiben werde. Ich habe nemlich Bocationen, die annehmbar sind, wenn Iena in Berfall kommt; bei denen ich mich aber verschlimmere, wenn die Lage bleibt, wie sie jezt ist. Kurz, mein ganzer Zustand ist schwankend.

Die herzlichsten Grüße von mir und meiner Frau an Eltern und Geschwister. Dein

treuer Bruder 3. Gottlieb Fichte

Die hier ermähnten Bocationen beziehen sich ohne Zweifel auf die beabsichtigte neue Organisation der Universität zu Mainz, bei der man Fichte in's Auge gefaßt hatte (I, 299 ff.),

25.

Jena, d. 16ten 7br. 98.

Lieber Bruber.

Deine Briefe habe ich erhalten. Wenn Du, wie ich hoffe, diesen Brief zu rechter Zeit erhältst, d. i. wenigstens den 20sten dieses (Donnerstags) so seh den 21sten (Frentag) bei guter Zeit in Dresden, und frage mir im Gasthose zum

(goldnen glaube ich) Engel nach. Der Wirth heißt Eichhof. Bin ich etwa nicht da, so werde ich doch dort meine Addresse lassen. — Richte Dich so ein, daß Du die Nacht von Hause abwesend sehn kannst, und seh gut angezogen, denn wir wollen den andern Tag wohin reisen.

Uebrigens seh ohne Sorge, und laß Dich ja auf nichts ein, ehe ich Dich gesprochen habe.

Meine Frau grüßt Dich, und die Eltern, so wie ich gleichfals

Der Deinige F.

Bas bas Ziel und ber Zwed ber hier verabredeten Reife war, ift unbefannt.

26.

Jena, d. 15. 86r 98.

Ich habe Deinen Brief erst diesen Augenblik erhalten und antworte sogleich indem ich nur noch 1/2. Stunde bis zu Abgang der Post habe. Daß Du den Donnerstag oder Freitag das Geld haben werdest, ist so ziemlich unmöglich, denn jezt ist Montag Abends.

Ich habe theils bis jezt mit meinen Laubthalern noch keinen vortheilhaften Wechsel machen können; theils wollte ich noch alles piano gehen lassen, bis wir Kunden haben. Ich habe darüber an einen Kaufmann, dem ich zugleich die Mustercharte eingeschikt, geschrieben. Die Aspekten für jeden Handel standen in Leipzig auf der Wesse bsehr traurig. Um jedoch nicht Schaden zu machen, un

den Credit auf die Wage zu feten, schille ich sogleich Geld. Solltest Du mehr brauchen, so schreibe mir.

Gruffe mir Eltern und Gefchwifter herzlich.

Die Post geht ab, und ich habe keinen Augenblik mehr Zeit. Ich werde Dir aber nächstens weitläufiger schreiben.

Dein treuer Bruder

Aufschrift:

წ.

Berrn Samuel Gotthelf Fichte

211

Rammenau

frei

p. Bischofswerda, über

Dresden.

Die folgenden Briefe vornehmlich zeigen uns den idealistischen Philosophen auch als praktischen Geschäftsmann.

27.

Jena, d. 26. 8br. 98.

## Lieber Bruber!

Ich möchte, daß Du noch vor der Frankfurter Messe einen Brief von mir hättest, damit Du allenthalben Deine Maasregeln darnach nehmen könntest, drum schreibe ich Dir jezt.

Das nothwendigste zuerst. Die Mustercharte habe ich an einen gewissen Kaufmann in Eisenach geschilt. Er hat mir geautwortet, daß ich mich nicht besser hätte addressien können, als an ihn, daß er in einiger Zeit nach Iena kommen und mit mir mündlich weiter aus der Sache sprechen werde; daß die Waare zwar gut gearbeitet — dies bezieht sich wohl besonders auf die Schurichschen Wollen

Proben, die noch jedermaun, der sie bei mir gesehen, äufserst wohlgefallen haben, — daß sie aber viel zu theuer seh. Ueber den lezten Punct erwarte ich seine weitere Erklärung, und Deine Antwort, ob sie, im Falle einer grossen Lieferung, wohlfeiler abgelassen werden könne.

Ich habe au unserm soeben gewesenen Jahrmarkte meiner Frau den Auftrag gegeben, fich in den Bandbuden umzusehen, Breif, und Gute ber Baaren zu erfundigen, und zu erforschen, woher die Rleinhändler ihre Waaren beziehen. Da hat nun meine Frau 3 Stükel (das Stük hält 16. Ellen und das Band 24. Faben.) schmales weisses Band (boch nicht so schmal als unsere Bfenniaschnur) für 8. Gr. getauft, und erfahren, daß hier herum alles aus Erfurt gezogen wird, wo sich bis 15. grosse Bandfabriken befinden follen, beren Unternehmer viele hunderttausend im Bermögen hätten (fagen nemlich die Rleinhandler). - So habe ich selbst auf der Leipziger Messe eine mächtige, und fehr gut gefüllte Erfurter Bude (fie fteht mitten auf bem Martte) gesehen. — Es ift mir felbst warscheinlich, daß die Erfurter das Garn wohlfeiler haben, als es in unserer Begend ift, indem in dem Erfurter Gebiet viel gesponnen wird, aber fonft keine Leinweberei ift, und bie Lebensmittel gar mohlfeil find. Auf diese Bergleichung bezieht sich vielleicht des Eisenacher Raufmanns Ausspruch. Ich werde über alles dieses mich näher erkundigen. Alle diese Umstände nun rathen uns vor der Hand gar fehr das piano geben an; benn was hilft es eine Menge Baare zu verfertigen, wenn man nicht ben Breis halten tann, und fie verschleudern tann.

Rurz — über alles dies werde ich sehr genaue Erkundigungen einziehen; ebenso, wie über den muthmaaslichen Erfolg des Beziehens der Leipziger Messe. Sehen wir nicht die Möglichkeit, etwas dort zu machen, vorher ein, so rathe ich nicht dazu: denn die Unkosten einer solchen Wesse mögen, nach den Klagen aller Kausseute, und nach der unverhältnismässigen Theurung aller Waaren in Leipzig gegen andere Wessorte, (z. B. Naumburg, unsern Jahrmarkt) wozu die Krämer geradezu dies als Grund ansühren, sehr groß sehn. Eine Bude zwar ist, an einem sehr vortheilhaften Platze, besprochen. Das Standgeld beträgt die Messe über nur 12 Gr. aber eine Bude müste angekauft werden.

Wechselbriefe kann ich nicht schifflich bekommen. Dresben ift viel zu wenig Handelsort.

Auf Leipzig kann ich fehr leicht affigniren. Sezt zu andern Punkten.

Grüße Eltern, und Geschwister, und lebe recht wohl. Dein treuer Bruder

K.

b. 3. 9br.

Dieser Brief ist, um meiner vielen Geschäfte willen, liegen geblieben. 3ch hoffe aber, daß du ihn noch vor der Wesse erhältst. . . . . . .

28.

Jena, d. 18. 9br. 98.

Lieber Bruder,

So eben tehre ich meine Chatoulle bis auf den Boden,

in welche ich alles Gold und fächstiche Geld, das ich feit meiner Rüffehr eingenommen, geworfen, und noch überdieß wechseln lassen, und finde nicht mehr, als das auf beiliegenben Zettel bemerkte, . . . . . .

Ueberhaupt, — plagt mich das Geldschiken bloß um der nicht beizutreibenden Geldsorten willen; aber, sobald etwas nothwendig gebraucht wird, oder wo ein Bortheil zu machen ist, so schreibe ja sogleich. Ich kann Dir vieles, was ich versprochen hatte, heute nicht schreiben, weil ich in Arbeiten vergraben bin. Ich werde bei der ersten Gelegenheit, da ich ein wenig freie Luft habe, schreiben.

Welde mir ausführlich, wie Deine Messe abgelausen. Die Aussicht für den Handel ist überhaupt höchst betrübt, durch das schändliche Berfahren der Engländer, und die Dummheit der Deutschen. Ich habe wieder etwas aufgetrieben, das unserer Bandsabrik vielleicht Kunden verschaft.

Ferner habe ich vor einigen Tagen eine Sammlung von physikalischen Experimenten in die Hände bekommen, die ich dir bei Gelegenheit zusenden werde. Es ist da manches über Färberei, wovon ich nicht weiß, ob es Dir nützen kann; aber es ist da ein Rezept zu schnellen Bleichen, das einige Anlage, und etwas Menschenverstand erfordert, und Dir gewiß nüzlich sehn könnte. Ich werde es selbst noch besser durchdenken, und dann mit meinen Bemerkungen es Dir schiken; kause daher nur nicht so viel weisses Garn, sondern rohes.

3ch habe noch mancherlei fehr fichere Bedanken gur

Verbesserung der Bandfabriken, von denen ich nur zweifle, ob ich sie Dir schriftlich vortragen kann. Hierüber ein anderwol.

Die alte Uhr ift, glaub ich des Postgeldes nicht werth. Sonst konnte ich sie durch Schütteln, und Rütteln zum Geben bringen; da ich sie das leztemal sah, half auch dieses Wittel nicht mehr. Beruhige den guten Bater. Eine Uhr soll er sicher von mir bekommen; ob es grade die aus dem alten Eisen sehn wird, kann ich nicht versprechen. Lebe wohl, und grüsse Eltern, und Geschwister. Dein treuer Bruder

3. &. K.

Du schreibst in Deinem lezten Briefe, daß Du 90 Thlr. in Frankfurt zu bezahlen habest. Und da möchte denn meine Frau, der dies auffiel, wissen, wofür? — und ich möchte es auch wissen.

Aufschrift:

Herrn Samuel Gotthelf Fichte

zu

Rammenau

über Dregben, und Bischofswerda

29.

Jena, d. 4. Xbr. 98.

Der Kaufmann, dessen ich neuerlich erwähnte, Hr. Streiber, ist hier gewesen. Es hat sich ergeben, daß derselbe selbst eine Wollenbandfabrik hat. Sein Tadel der zu großen Theure bezog sich auf die wollenen Bänder. Er könne sie weit wohlseiler liefern. Er versende sie, — und

habe ehemals auch leinene ans Elberfeld — nach der Schweiz, Italien, Spanien. Er wolle, wenn wir die Preife halten könnten (woran er zweifle,) uns welche abnehmen.

Borläufig foll ich beiliegende Broben überfchiten: und Du sollst die beiden bemeldeten Fragen beantworten. Thue dies nur — aber nicht mit Deiner gewöhnlichen fchlechten Schreiberei, benn bas flof't feinen Refpekt für ben groffen Fabrikanten ein - auf bem beiliegenden Zettel Die Broben follen zurukgefandt werden. Du muft Dir sonach die Mufter merten. Ift ber Breis acceptabel so will er auf diese Sorten Bestellung machen. — Nun sehe ich freilich, daß beide Proben viertrittig sind, und in der B. auch wollenes Garn ift. Du wirst sie also schwerlich machen können. Aber boch möchte ich nicht, daß wir gleich die erfte Beftellung abweifen mußten. Es ift um ber Rufunft willen. Stühle mit mehreren Tritten wirst Du ohnedies anlegen muffen, wenn ich Dir Runden verschaffen foll. — Antworte hierauf sobald Du kannst. Es ift mir hierbei folgendes eingefallen.

1.). Streibers Bänder, von denen ich Dir nächstens eine Mustercharte, und Preistabelle zuschiken werde (da wirst Du zugleich sehen, wie eine Mustercharte aussehen muß, und dergl. mußt Du Dir zulegen) sind weit dünner, und ich glaube im ganzen viel schlechter, als Schurigs, aber sie nehmen sich viel besser aus; sie sind sehr schön gefärbt, und wohl zugerichtet. Ob sie viel wohlseiler sind, wirst Du sehen; ich vermuthe; denn Streiber sagt mir, daß sie auf Mühlen versertigt werden, die zum Theil bis 30. Gänge haben. Bielleicht nun könntest On dergleichen

₹; .; -

~<del>~</del>~~

1 7.5

::::::

---

---

.....

**...** ..

- :: :::

<u>-</u>-

元:

. . . . . .

ft. E

. H.

7.70

12 1

1....

ų. iš:

-

:

ŗ

Tir -

in Deiner Gegend, und zu Frankfurt häufig absehen, etwas darauf verdienen, sie creditirt bekommen, und mit leinenen Bändern Deiner Fabrik bezahlen. Dies wäre, scheint es mir, ein prositabler Handel. Sobald ich Dir die Musterscharte zugeschikt haben werde, nimm darüber Deinen Entschluß.

- 2.). Ich habe neulich Gelegenheit gehabt, einem Griechischen Kaufmanne zu Chemniz einen Dienst zu erweisen, den er mir hoch anrechnet. Ich werde ihm dafür auftragen, uns Kunden für Bänder zu verschaffen. Halt daher eine Wustercharte in Bereitschaft.
- 3.). Rann ich burch Streibern genau erfahren, wie unfre Breise sich zu ben Breisen anderer Bandmacher, 3. B. ber Weftphälischen, Erfurter, u. f. f. verhalten, und wo etwa ein Bortheil zu machen ist. Er hat nach Proben, Preifen, Barnpreifen gefchrieben. Er glaubt, daß die Braunfcmeiger Barne wohlfeiler fenen, als die, deren Du Dich Ware dies beträglich, so könnten wir ja dergl. kommen lassen, indem der Transport doch so gar viel nicht ausmachen kann. Berechne daher, wie hoch Dir, in der Regel 100 Ellen Dresd. (fo muffen wir rechnen, benn Beife, Gebind, und bergl. ift verschieden, und giebt keinen gemeingültigen Maasstab) weises Barn, und robes Garn tommen; ferner, wie viel ein Gefelle die Woche, wenn er fleisig ift, verbienen kann, (auch dies muffen wir so berechnen) und melbe mir dies; damit ich einen Ueberschlag machen, und sehen kann, wo etwas zu ersparen ift.

Soviel für jego.

Grüffe Eltern, und Geschwifter, und lebe wohl. Dein treuer Bruder F.

Mit diefer forgfältigsten Bunklichfeit behandelte er die Geschäftsbetails selbst noch zu einer Zeit, wo ganz andere Angelegenheiten seine Thätigkeit in Anspruch nahmen — nämlich der bekannte Atheismus-Streit, ben er im solgenden Briefe mit prächtigem humor bespricht.

30.

Jena b. 9. Xbr., 98.

In diesem Augenblike nur das höchstnöthige. Ich werde sehen, ob ich zu diesem Briefe zurük kommen kann.

2.). Meine Einnahmen, die ich der Compagnie bestimme, sind ziemlich unsicher. Sie hängen davon ab, ob ich künftigen Sommer ein oder mehrere Bücher schreibe; ob ich durch Reisen viel verthue, und dergl.: Doch — ein halbes oder ganzes Hundert kann ich im Fall der Noth immer herbeischaffen.

Darnach nimm nur Deine Maasregeln. Denn in biesen Detail hineinzugehen, vermag ich nicht, weil ich bies nicht genug verstehe.

3.). Wegen des Standes einer Bude, (keine Bude selbst, diese müßte besonders angeschaft werden) ist mir etwas über die Topographie von Leipzig entfallen, darüber ich aber warscheinlich allhier selbst Auskunft erhalten kann.

b. 5. Jänner. 99.

So lange ift diefer Brief liegen geblieben, weil mir unfre guten Landsleute, die Churfächfischen, Beschäftigung vollauf gegeben. Ich habe seitbem über den Plaz der Bude mich erkundiget. Er ist gelegen.

. . . .

<u>ځ.</u> نت.

÷---

1::

26.

t ----

....

14...

e£ -

Νī

IL

Ü

į

Ċ

ï

Bon Brr. Streiber habe ich beiliegende Weftphälinger (Elberfeldische) Leinenband Proben, und Preistabelle erhalten; die ich Dir jur Einficht und Berechnung, ob wir Preis halten können, mittheilen foll. Die Preistabelle lautet zu deutsch: N. 12 (bezieht fich auf die beiliegende Muftercharte) das Duzend Stütel von 19. Parifer Ellen 5. Livres (Ein Livre ift 6 Gr. fächf. wenn der Laubthaler 1 Thlr. 12 Gr. fachf. fteht,) daß also von der geringsten Sorte 19. Ellen 60 Bf. tamen. Die zweite Biffer g. B. N. 14. -5 Livres, 10 — bedeutet sous, und der Livre hat 20 sous. und nun kannst Du felbst berechnen. 3ch febe klar ein, daß unfre Bänder viel wohlfeiler find. Nur arbeiten wir blos glatte, und wie diefe modellirten gemacht find, fehe ich gar nicht ein, und glaube, daß wir fie nicht machen kon-Jedoch dürfte mir es etwa auch da gehen, wie mit ben herrnhuter Bändern, wo ich meinen Bandverftand garftig blamirt habe.

Zum Hauskauf wollte ich jeto, ob mir gleich der Gedanke mit dem Beigute nicht mißfällt, nicht rathen; wenn Du nicht etwa sonst woher ein starkes Capital auftreiben kannst. Es wird immer möglicher, daß sich mein Aufenthaltsort verändert, und daß ich dann selbst Geld bedürfte.

Meinen Borfchlag eines Tauschhandels hat Streiber mit Freuden aufgenommen, aber noch nicht feine Mustercharte eingeschift.

Proben eines Handelsbuches, einen Contract, und bergl. soviel mir auch natürl. selbst daran liegt, kann ich gegenwärtig nicht einschifen. Ich habe wohl andere Dinge zu benken. Dies muß warten auf ruhigere Zeiten.

Sollte nicht auch in ber Lausis ber Ruf erschollen senn, daß die Churfachs. Regierung mich für einen Atheisten erklärt habe, und daß ich wenigstens zu Asche verbrannt, und bann bes Landes verwiesen werden würde? 3ch sage bas nur beswegen, damit, wenn bei Euch das Gerücht erschallt, ihr, und besonders unsere auten Eltern nicht erschreken. Es wird so schlimm nicht werden. In vier Tagen oder 8. erhaltet ihr eine vorläufige Bertheidigungsschrift an das Bubli-Run hat zwar der Churfürst, nicht zufrieden, mich in feinem Lande verschrieen, und meine Schriften confis cirt zu haben, mich auch noch bei meinem Berzoge verklagt, und ich muß nun auch da mich vertheidigen. Aber ich denke, es soll mir auch hier nicht schwerer fallen, als bort. — Dies zur Nachricht, wenn man bei Euch schon etwas weiß. Weiß man aber nichts, fo fend ihr nicht die erften, die es ausbreiten; denn Geräusch, und garm ift nie gut.

Lebe recht wohl.

Ñ.

N. Sch. Wegen der Appretur habe ich bei unserm Prosesson der Künste erkundigt. Das was jene Fabricanten haben, wird allerdings Leim sehn, und zwar, wie er in den Läden heißt: Fischleim. Er wird aus den feinsten Schaftnochen gekocht, und ist theuer; kann aber sehr vermischt, und sparsam gebraucht werden. Der Prosessor redete von Selbstochen; welches mir aber keineswegs einleuchtet.

Deine leztern Briefe gefallen mir. Sie sind gründlich, klar und gefezt.

Der nächste Brief ift ohne Datum. An wen der darin eingeschloffene Brief gerichtet war, ist nicht bekannt.

#### 31.

Meine Arbeiten haben mich absolut verhindert, eher zu schreiben, und auch noch jezt muß ich kurz sehn.

- 1.). Meiner Frauen Gelb aus der Schweiz ist nicht beizutreiben, indem der Schuldner die Waaren, für die er schuldig ist, noch nicht verkauft haben will, mit Schaden verkauft haben will, und dergl.
- 2.). Was wir gegenwärtig aufbringen konnten, haft Du; ob und wenn ich wieder etwas auftreiben werde, da es mir ziemlich schlimm geht, ich meine meisten Schriften größtentheils an die Berleger verschenkt habe, und selbst das, was man mir schusdig ist, nicht beitreiben kann da ferner unserer Universität wohl schlimmere Zeiten bevorstehen möchten, weiß ich nicht. Du mußt daher alle Erweiterungspläne aufgeben, und blos zu behaupten suchen, was Du haft.
  - 3.). Es folgen die Proben, und Preistabelle der Streiberischen Bänder. Die Preise, welche schon jett niedriger seven, als die eurigen, würden nächstens noch herunter gehen, schreibt Streiber.

1.

سميو. طعلما

η.

 $(11)^{\frac{1}{4}}$ 

II K

: 111

g# 5

million

- 4.). Beiliegender Bindfaden ist ein Pariser Stab, der auf der Probe und Preistabelle der Elberfelder Bänder gemeint ist. Es heißt im Originale aune (sprich Ohne) de Paris. und ich habe den Fehler gemacht, indem aune soust eine Elle heißt.
  - 5.). Streiber hat schon vor länger als 8. Wochen beis Biste's Briefe.

liegende Beftellung gemacht: — um einen Anfang zu machen, um zu sehen wie die Waare im Stüke ausfällt, schreibt er. — Ich habe dies lächerlich gefunden, um eines Duzend Willen anzuscheeren: und daher die Bestellung Dir nicht eher geschift, und ihm nicht geantwortet. Thue jezt, was Du willst. Die Fracht (von 1. Duzend Stükel!) will er tragen. Ich halte Streibern für einen Narren

Lebe wohl, und gruffe herzlich Eltern, und Geschwifter.

Den beigeschloßenen Brief gieb sogleich auf die Post. Der arme Teufel, der mich dauert, dem ich aber nicht helfen kann, erwartet Antwort.

### Dein treuer Bruber

3. G. Fichte.

In Folge der erwähnten Antlage ging Fichte Anfang Juli 1799 nach Berlin und kehrte erst zu Ende des Jahres zurück, um mit seiner Familie ganz dahin überzusiedeln (I, 309 f. II, 277. 284). Unterdes war sein vertrautester Bruder Gotthelf gestorben, weshalb der nächste Brief an benjenigen unter seinen Brüdern gerichtet ift, der ihm nach jenem der liebste war, nämlich Gottlob.

32.

Jena, d. 20. Februar. 1800.

Lieber Bruder,

Was Du mir in Deinem leztern Briefe über die Aufführung unfers verstorbenen Bruders meldest, will ich vor der Hand auf sich beruhen lassen.

Daß, in Absicht ber Hanthirung, und meiner Forderungen, alles von allen Seiten verworren geung ift, ersehe ich gar deutlich: was aber meine Anwesenheit in Rammenau

babei fruchten könne, nicht. Auch ist, Deinem lettern zu Folge, unfre Zusammenkunft bei Deiner Frankfurter Reise von Schwierigkeiten begleitet, welche die Bortheile, die ich mir davon verspreche, wohl niederwiegen möchten. Ich gebe also diese Zusammenkunft auf, indem ich einen andern Bersuch mache, ins klare zu kommen.

Dieser Brief trift Dich ohne Zweifel noch vor Deiner Abreise nach Frankfurt; mich aber trift keiner von Dir mehr in Jena; indem ein blosser Zufall mich noch diesen Monat hier zurükgehalten, und verhindert hat, nach Berlin zu gehen, wohln ich längstens binnen 14. Tagen mit meiner Familie auf immer abgehen werde.

Dein getreuer Bruber

3. G. Richte.

Aufschrift:

Un Joh. Gottlob Fichte

zu

Elfter.

Fichte wurde sodann jum Professor in Erlangen ernannt, wo er aber nur im Sommer 1805 lehrte, weil 1806 die kriegerischen Ereignisse ihn anderwärtshin führten, während gleich von vorn herein bestimmt worden war, daß er im Wintersemester in Berlin Borträge halten durfte. Bon da aus ist der folgende Brief seiner Frau geschrieben, in welchem sie in diesen gesahrvollen Zeiten auf zartsühlende Beise sich für ihre und ihres Kindes Zukunst besorgt zeigt. Das erwähnte Unwohlsein Fichte's war eine heftige Kolik (II, 405).

33.

Berlin d: 26: Jenner 1806:

Theure Eltern, ich bitte Sie um eine Gefälligkeit daß Sie nämlich die Gute hatten mir ben dem Prediger meines Lieben Mannes Taufschein auszuwirken, denn da ich in die hiesige WitwenCaase legen will, so brauch ich ihn dazu unmyänglich ich lase mir zu dem Ende hin Geld aus der Schweiz kommen, welches ich noch da stehn habe; mein Mann weiß nichts davon daß ich in die WitwenCaase lege, denn es scheint mir sehr unberzlich mit meinem guten lieben Mann davon zu reden, wovon man nach seinem Hinsterden leben solle, und darum rede ich nicht darüber, sondern danke Gott daß mir noch etwas Geld geblieben ist, damit ich es selbst bestreiten kann; auf der andern Seite halt ichs sür meine Pflicht zu thun, denn die Menschen sind sterblich, und auch ich bin sterblich, was sollte denn aus unserm armen Kinde werden? sterbe aber auch ich, so bekommt unser Kind, bis in sein 25. Jahr, die Hälfte von dem, was ich als Witwe bekommen hätte.

Ich bitte Sie mir den Taufschein gleich anfangs bes künftigen Monaths zu schiken, denn sonst muß ich wieder ein halbesjahr warten, und den Brief an mich zu addressieren, weil ich Ihnen die Gründe warum mein Lieber Mann nichts davon weiß, schon gesagt habe.

Wenn Sie lieber Bater keine Zeit, noch Luft haben mir zu schreiben, so schieben Sie's doch ja nicht auf mir den Taufschein zu schiken, sondern schiken ihn mir nur ohne Brief.

3ch habe Ihnen vor etlichen Monathen geschrieben, haben Sie meinen Brief erhalten?

Mein Lieber Mann grüßt Sie alle herzlich; er ift ist Gottlob wieder wohl, war es aber vor einiger Zeit nicht; bei dieser naßen ungesunden Witterung sind hier viele Menschen trank, und sterben auch eine Menge.

Unfer Hermann, der Gottlob gesund ift, empfiehlt sich feinen Lieben Groß Eltern.

Leben Sie wohl, Gott seh mit Ihnen, ich grüße alle welche sich meiner errinnern freundlich, und bin von Herzen Ihre Fichte. g: Rahn.

Auffchrift:

Herrn Fichte dem Bater

zu

Rammenau Ben Dresden.

frey

Im October 1806 wich Fichte mit bem Geheimrath Sufeland, wie sämmtliche Behörden und alle Männer von Ansehen, vor den siegreichen Feinden aus Berlin und ging nach Königsberg, wo ihm propisorisch eine Prosessur zugewiesen wurde; während seine Gattin zur hütung des Hauses zurücklieb, dann aber nachsolgen sollte, als sein Aufenthalt in Königsberg dauernd werden zu wollen schien. So schmerzlich aber war ihr die Trennung von ihrem geliebten Manne, daß sie trotz ihrer starten und duldungswilligen Seele darüber im Robember in eine ernftliche Krantheit verfiel (I, 374 f.).

34.

Berlin b. 13: Feb: 1807.

Theure Eltern, so eben erhalte ich ben Brief aus Elstra, ich eile sogleich Ihnen Nachricht von uns zu geben, und addressiere den Brief an Sie, damit Sie geschwinder Nachricht erhalten; mein Lieber Mann ist vor Ankunst der Franzosen hier, nach Königsberg, mit einem Freunde verreist, und hat dort eine Prosesur bis zur Wiederherstellung der Ruhe erhalten, und list Collegien; die lezte Nachricht von ihm ist, daß er Gottlob gesund ist; ich erhalte leider

sehr wenige Briese von ihm, und kann nur selten schreiben, weil die dorthin gehend. Posten nicht gehn: Sie stellen Sich meine Lage vor; ich wollte gleich mitreisen, wurde aber aus manchen Ursachen zurüfgelaßen, mit unserm Kinde; nun wünscht mein Mann sehnlichst daß ich nachkomme, es hat aber dis izt noch nicht sein können, weil ich keinen Pas bestommen konnte, weil die Straßen nicht sicher sind, und and bres mehr auch weil die Reise viel kostet.

Dieses Zurükbleiben ist die Ursache, daß ich tödlich krank gewesen bin, nun mich aber Gottlob wieder erhole: ich stand viel Angst aus, durch die Zeitumstände, grämte mich, hat viel Sorgen, und Verdruß, so daß ich troz alles Quämpsen darnieder geworsen wurde; mein Schmerz war um so viel größer, da ich unser Kind unter Fremde zurüklassen mußte, wenn ich gestorben wäre. Gott hat mir wieder geholsen, und wird auch weiters helsen, deßen tröste ich mich. Ich werde zu meinem Mann reisen, so bald es nur immer möglich ist und Ihnen vor meiner Abreise noch gewis schreiben.

Der Gnädige Gott sen mit Ihnen und schüze Sie vor jeder Gefahr, dieses wünscht von ganzem Herzen, Ihre Sie herzlichliebende Johanna Fichte.

Ich franciere diefen Brief nicht, damit er ficher gehe, und gruße Alle alle von ganzem Herzen.

Aufschrift:

Herr Fichte der Vater

дU

Rammenau nahe ben Dresden. Ende August 1807 tehrte aber Fichte selbst nach Berlin zurück, wo er alsbald, im September, von Beyme aufgefordert wurde, sein Rachdenken auf die zwecknäßigste Ausführung des Plans zu richten, in der Hauptstadt eine Universität zu gründen, — ein Auftrag, der ihn bekanntlich zu jenem originellen Organisations-Borschlag einer "Aunstschle des wissenschaftlichen Berstandesgebrauchs" veranlaßte, der leider unausgeführt blieb. Fichte aber hielt im Winter 1807—8 seine Reden an die Deutschen, die er sogleich auch durch den Druck veröffentlichte. Sie sind die Schrift, von welcher er in einem ferneren Briefe spricht.

35.

Berlin, b. 10. Män. 08.

Lieber Bater,

Schon vorigen Winter, sogleich nach dem Eintreffen Ihres Briefes an meine Frau, hatte ich Ihnen geantwortet. In Hosnung, daß bis dahin in unsrer gemeinschaftlichen Lage einige vortheilhafte Beränderungen vorgehen würden, hat meine Frau bis jezt diesen Brief nicht abgehen laßen.

Das einzige vortheilhafte, was seitdem vorgefallen, ist die ziemliche Wiederherstellung meines Herrmann. Es war derselbe damals durch einen Fall auf das Knie an dem Einen Beine ganz gelähmt, und hat, bei übrigens vortreflicher Gesundheit, 10. Wochen im Bette liegen müßen. Jezt geht er wieder; nur noch nicht auf Steinpflaster; es wird, was die Hauptsache ist, keine Folge übrig bleiben. Ich bestinde mich dermalen mit ihm, und meiner Frau, die nach einem sehr harten Krankenlager im Jahre 6. den ganzen vorigen Winter gekränkelt, und vor einer Woche wieder recht ernsthaft krank gewesen, auf ein paar Wochen auf einem Gesundbrunnen bei Berlin, um sie alle wiederherzu-

ftellen, und mit frifchen Kräften in den beginnenden Sommer einzutreten.

Ich für meine Person bin immer gesund, und kräftig gewesen. Man organisirt an einer allhier zu Berlin zu errichtenden Universität; mir find die bedeutendsten Aufträge in dieser Rüfsicht ertheilt worden.

Ich hatte erst ben Borsat diesen Sommer in Dresben mit Frau und Kind zuzubringen; hatte auch schon an Fritsche über die zu treffenden Borkehrungen geschrieben; auch von meiner Behörde den Urlaub dazu eingeholt. Ich sehe aber, daß es für wichtige Zweke beßer ist, wenn ich hier bleibe, und Kollegia lese, und ich bin entschloßen, dem allgemeinen Besten dieses freiwillige Opfer zu bringen.

Auch hatte ich, nachdem jener Plan schon aufgegeben war, den Borsat in dieser ersten Hälfte des Mäy für meine Person allein (eine Reise mit Frau und Kind ist unter den jetzigen Umständen, da die ehemals begütertsten leiden, für mich zu kossspielig) Sie zu besuchen. Die Krankheit meiner Frau, die unter solchen Umständen nicht ohne eine nachtheilige Gemüthsbewegung mich von sich laßen würde, hat auch diesen Plan vereitelt; wie die gegenwärtige Kurzeit vorbeisehn wird, werde ich durch meine Borlesungen an Berlin geseselt sehn. Ich hofse jedoch im Herbste Ferien zu sinden und vielleicht ersaubt es sodann der öffentliche Wohlstand Frau und Kind mit zu bringen.

Ich gebe soeben Ordre an meinen Berleger, daß Ihnen meine neueste Schrift von Leipzig aus überschitt werde. Ich habe diesmal nicht über so viele Exemplare zu befehlen, daß ich auch an den Herrn Paftor Wagner, den ich herzlichst zu

grußen bitte, eine beilegen konnte. Sie leihen es ihm vielleicht jum Durchlefen.

Unfer aller herzlichfte Gruße an Mutter, und Geschwifter. [Bon Johanna Sichte:]

Ich gruße Sie theure Eltern von ganzer Seele und empfehle mich Ihrem Andenken.

Gott schenkt mir izt wieder Gesundheit, worüber ich mich freue, da es ben unserm Guten theuren Fichte sein kann. Leben Sie wohl, Ihre

Johanna F.

Bon ihrer und ihres Sohnes Krankheit schreibt auch Johanna Sichte in einem Briefe an Charlotte von Schiller (II, 408 vgl. 470).

— Die beabsichtigte Reise in die Heimath unterblieb; denn Fichte selbst erkrankte, wie der Biograph sagt, "im Frühling des Jahres 1808" (I, 426) oder, wie Fichte's Gattin schreibt, "seit Mitte Juli" (II, 408) oder, wie er selbst im nächstsolgenden Schreiben sagt, "im August". Es war eben eine langsame, wohl allmählich sich entwickelnde Krankheit, die in rheumatischen Lähmungen nehst schwerzhaften Augenentzündungen bestand und deren Nachwirkungen selbst der wiederholte Gebrauch des Tepliger Bades nicht gänzlich hob.

36.

# Berlin, d. 10. März, 1809.

Ich bin, mein theurer Bater, nicht ohne Sorge über Ihrer aller Befinden, auch ob Sie meinen lezten Brief vom Mäy vorigen Jahres nebst dem überschikken Buche erhalten hätten, gewesen, bis Ihr leztes Schreiben vom 6ten Februar, bas aber bei mir fehr spät eingelaufen, und vermuthlich in Pulknitz über 6. Wochen gelegen, mich darüber beruhigt hat.

Ich trug den Borsatz den Sommer vorigen Jahres einen Abstecher nach Dresten zu machen, und hierbei auch Sie nebst den meinigen zu besuchen. Besonders eine Krantheit, die den August v. I. anhob, und von der ich erst jezt mich zu erholen suche, bei der ich niemals in Lebensgefahr gewesen, übrigens aber hart mitgenommen worden, hat mich daran verhindert. Dermalen erwarten wir hier die Külkehr unsers guten Königs, und der Regierung. Ich werde diesen Sommer kaum meine gewohnte Thätigkeit wieder anfangen können. Bielleicht schiken mich die Aerzte zur Wiederherstellung meiner Gesundheit in Bäder, und auf Reisen; und so hofse ich denn diesen Sommer den Besuch bei Ihnen nachzuholen, den ich den vorigen versäumt habe.

Frau und Kind befinden sich wohl. Die erstere denkt Ihrer alle Tage, nicht ohne Sorgen, besonders wegen des befürchteten nahen Ausbruchs eines neuen Kriegs, der zunächst die dortige Gegend treffen könnte. Ich hoffe aber seit, daß die Desterreicher durch musterhaftes Betragen sich der großen Angelegenheit, für die sie kämpfen, würdig machen, und dadurch die von jedem Kriege unabtrennlichen Uebel sehr mildern werden.

Näher gehen mir die Uebel, die Sie schon erlitten haben, und die Folgen davon. Obwohl der König für mich, und andere außer Dienst gekommene Gelehrte alles thut, was die eigne beschränkte Lage des Staats verstattet, so din ich dennoch durch eine dreivierteljährige Krankheit, in der ich nichts habe arbeiten (es wird darum zu Ostern nichts von mir erscheinen) noch verdienen können, dagegen ungewöhnlich hohe Ausgaben gehabt, in Umstände gekommen, daß

ich dermalen baares Geld nicht entbehren kann. Aber Bruder Gottlob hat seit dem Jahre 1805. keinen Termin abgetragen; auch hat er seitdem kein Lebenszeichen von sich gegeben, und keine Anfrage an mich ergehen lassen; ob ich etwa die Fortsetzung der Zahlungen verlangte. Wie es mit Abtragung der bedungenen Zinsen an Sie von jeher gehalten worden, ist mir gleichsalls nicht unbekannt. Ich hoffe daher nicht, daß es ihn übereilen helßt, wenn ich von ihm sordere, daß er so schleunig als möglich einen Termin von 50. Rthlr. an Sie auszahle.

Die meinigen grußen herzlichst. Ihr Sohn Fichte.

Auf die Hoffnung, die sich Fichte von den Desterreichern machte, nimmt Abalbert von Chamisso in einem 1808 aus Berlin an Friedrich de sa Wotte Fouque gerichteten Briese Bezug mit den Worten: "Der alte Fichte ist wieder hier Er baut sehr auf die Oestreicher, die ihm sehr herwlich erschienen sind, und er will die hohe Meinung theilen, die sie von ihrem Kaiser haben."

Die treue Fürforge für seinen alten Bater, der allzu bereitwillig seinen Kindern zu überlassen pflegte, was ihm persönlich zugedacht war, wird bestätigt durch den beigeschlossenn Brief an den Bruder, der von früher her pecuniare Berpstichtungen hatte.

37.

Berlin, d. 10. März 1809.

Lieber Bruder,

Ich hoffe, Du wirst es selbst billig finden, wenn ich Dich auffordere, so schleunig, als es Dir irgend möglich ift, an unsern Bater einen der seit 1805. ausgesezten Termine von 50. Rthlr. auszugahlen. Ich ersehe aus begen Schreiben,

wie das auch ohnedies zu erwarten war, daß derselbe durch ben französischen Krieg und die Kriegssteuer in seiner Rahrung sehr zurükgesezt worden; so daß ich selbst aus meinem Beutel einen Borschuß machen würde, wenn ich nicht durch breiviertelsährige Krankheit und Berdienstlosigkeit selber in eine enge Lage gekommen wäre. — Uebrigens gebe ich Dir es auf Deine eigne Ehrliebe, und Gewißen, daß von der nur zu großen Gutwilligkeit unsers Baters gegen seine Kinder hier kein Gebrauch gemacht, sondern ihm die Summe wirklich und in der That baar ausgezahlt werde.

Die Pappiere meiner Berechnung mit Dir sind, nebst andern Manustripten, in Erlangen liegen geblieben, von woher ich sie nicht so schnell haben kann. Ich lade Dich darum ein, so schnell, als möglich mir Deine Berechnung mit mir einzusenden, damit ich Dir über alles abgezahlte eine Generalquittung geben könne. Meinen herzlichsten Gruß an die Deinigen von mir. und den meinigen.

Dein treuer Bruder

Aufschrift:

Fichte:

Meinem Bruder Johann Gottlob Fichte

ZU

d. Einschluß.

Elstra.

Aus bem folgenden Briefe seiner Gattin, der in wenigen Zügen ein reizendes Familienbild entwirft, erfahren wir, daß Fichte schon im Sommer 1809 mit einigem Erfolg das Bad besucht hatte.

38.

Berlin d: 18: Demb 1809 Theure SchwiegerEltern wir grüßen Sie herzlich, und wünschen zu wißen wie Sie Sich befinden, und wie's Ihnen geht; mein Mann ist Gottlob gesund, nur ist seine Linkehand, noch so wie Sie sie im Sommer sahn, und das Nechtebein schmerzt auch dann und wann, er wird künstigen Sommer wieder nach Töplitz gehn müßen, um völlig curiert zu werden; da werden wir das Bergnügen haben Sie zu besuchen. Sein Geist ist heiter, so daß er wieder arbeiten kann, und izt Vorlesungen hält, die auch wohl gedruckt werden werden.

Unser Hermann ist Gottlob auch gesund, lernt braf, und grüßt seine lieben GroßEltern herzlich; er hat 4: Th von seinem Taschengeld dieses Jahr erspahrt, um sie seinen GroßEltern schiken zu können, damit Sie sich eine kleine Weinachtsfreude machen, und auch ein gläschen guten Wein zu Ihrer Erquikung trinken, thun Sie das doch ja mit der guten Grosmutter, die wir herzlich grüßen, und gedenken Sie dabei unser.

Gott schenke Ihnen einen gesunden frohen Winter, und laße freudig in's NeueSahr eintreten: das wünscht von ganzem Herzen Ihre Sie aufrichtig liebende

Johanna Fichte g: Rahn

Bum zweiten Male ging Fichte im Jahre 1810 nach Teplit und auf ber Rudreife besuchte er feinen Geburtsort.

39.

Dresden, d. 7. Jun. 1810. Mein lieber Bater, Geftern Abend find wir hier zu Dresden angekommen, um übermorgen nach Teplitz, zur völligen Wiederherstellung meiner Gesundheit reisen. Ich bin jezt doch noch zu angegriffen, um die Reise nach Rammenau machen zu können; ich werde aber bei meiner Ruttehr aus iben Böhmischen Bädern, etwa im August, ganz gewiß meine lieben Eltern besuchen

Ich bin im ganzen sehr gesund, nur ist der Gebrauch des einen Beins noch schwierig. Meine Frau, und mein Herrmann sind gleichfalls wohl. Wir bitten Sie herzlich, das beiliegende als ein kleines Fehertagsgeschenk anzunehmen.

Meine Frau, und mein Sohn grußen herzlich.

Ihr Sie liebender Sohn Gottlieb Fichte.

40.

Teplit, d. 7. August, 1810.

Mein theurer Bater,

Ich werde, wenn alles nach meiner Berechnung geht, künftigen Montag d. 13. Abends mit den meinigen, Sie besuchen; auch d. 14ten noch größtentheils bei Ihnen zuzubringen. Das Nachtlager jedoch werde ich, um Ihnen nicht unangenehme Beitläuftigkeiten, und Zurüstungen zu verurssachen, zu Bischosswerda im Gasthose nehmen

Ich hoffe Sie alle in der besten Gesundheit anzutreffen, und dann mündlich das mehrere. Jezt nimmt meine Frau, die lieber schreibt, denn ich, die Feder.

[Der nächste Sat von Johanna:] Ich grüße Sie alle von ganzem Herzen, und hoffe Sie bald zu umarmen, Leben Sie wohl, auf ein glükliches Wiedersehn

Fichte.

Aufschrift:"

Herrn Christian Fichte

zu

Rammenau p. Bischofswerda.

Noch in demselben Jahre erlitt sein Bater einen Unfall, wobei namentlich auch Johanna sich zärtlich besorgt zeigt. Die im nächsten Briefe und später erwähnte Hannchen war Fichte's Richte, die er zu sich genommen.

41.

Berlin, b. 1. Dezember. 1810.

Lieber Bater,

Die Nachricht von Ihrem Falle hat mich schmerzlich betrübt, so wie uns Alle. Ich hoffe aber, daß dies, bei Ihrer übrigen Gesundheit von keinen weitern übeln Folgen sehn soll. Um mich besto fester zu versichern, daß Sie sich an Pflege und Heilmittel nichts abgehen laßen, sende ich sogleich jezt das Quartal auf Wenhnachten. Bei uns steht alles beim Alten. Daher übergebe ich meiner Frau die Feder, die schon noch Worte finden wird.

## [Bon Johanna:]

Ich übernehme die Feder gerne, um Ihnen zu sagen, daß wir sie inftändig bitten, sich ja zu schonen, und zu pflegen; die gute Großmutter, die ich auch herzlich grüße, versteht ja das so schon, und thut gewis alles mögliche um

Sie wieder herzustellen. Ich danke Gott daß mein Mann in der Lage ist, Ihnen diese Kleinigkeit schiken zu können; und hoffe auch von der Güte Gottes, daß er Sie erhalte, und daß wir Sie künftigen Sommer fröhlich wiedersehn.

Wir find Gottlob alle gesund, auch Hannchen ift gesund, dann und wann hat sie ein wenig Kopfweh, dann schift ich sie in's Beth, wenn sie genug geschlafen hat, so steht sie wieder gesund auf. Wir grüßen Sie alle von ganzem Herzen, und wünschen bald frohe Nachricht von Ihnen.

Leben Sie wohl! Ihre treue Johanna Fichte g: Rahn

Weit bedentlicher aber erkrankte der alte Bater in der Mitte des Jahres 1812, ohne sich wieder zu erholen. Rührend und erbaulich ift wiederum die christlich ergebene Gefinnung in Johanna's Briefen an den Sterbenden.

42.

## Berlin b: 17: July 1812.

Sie stellen sich leicht vor Theurer Guter Greis, mit welcher innigen Wehmuth, wir die Nachricht von Ihrem schweren Krankenlager vernommen haben; Gott stärke Sie, Gott stehe Ihnen ben; und wenn es sein gnädiger Wille ist, so erhalte er Sie uns noch lange; ist es sein Wille nicht, so laße er Sie in Ruh, und Frieden hinüber gehn, ins besere Vaterland, wo wir Gott näher kommen, und ihn würdiger anbethen, und preisen können, und wo wir uns alle wiedersinden werden; ich freue mich mit inniger Wonne der seligen Zeit, wo auch wir hinnüber gehn werden,

um einer nähern, innigern Anschauung, und Anbethung Gottes gewürdigt zu werben.

: <del>-</del> =

it... ..

15 20

-

\*\*\*\*\*

.....

. . . . .

À: 1

-اللهاما

tte e

然至

223.5

112

eit.

75...

甘言

Υ.

ŗ.

1

II K

ji.

М

Was die irdischen Angelegenheiten betrift, so wird mein Mann es nicht erlauben, daß der guten Großmutter, das Geringste genommen werde; sondern Sie soll bis am Ende ihres Lebens im Besitz alles besen bleiben, was Sie hinterlaßen; und weil mein Mann durch den verstorbenen Bruder das Haus gekauft hat, so känm es ja ihm zu, und er hat ein Recht darüber zu sprechen; auch werden wir der guten Großmutter, wie bis izt, ein bestimmtes an Geldschiken, so daß sie ruhig leben kann; und Sie Guter Großvater sich auch darüber keine Sorge machen, der gütige Gott wird auch sie nicht verlaßen, und wir wollen als rechtschaffne Kinder gewis immer für sie sorgen.

Hermann und Handchen grüßen Sie auch von ganzem Herzen; sie wollen für Sie bethen; und ist es Gottes Wille, so werden Sie sie auch noch auf dieser Welt sehn, sie wachsen behde, sind stark, gesund, und gute Kinder. Ich hoffe daß Sie die 20: Th. welche im Anfange dieses Monats geschikt wurden nun erhalten haben. Wein Mann hoff ich schreibt auch noch: drum sag ich Ihnen von ganzem Herzen lebe wohl; wo nicht in dieser Welt, so sehn wir uns in der andern wieder. Der gnädige. Gott seh mit Ihnen: das ist der innigste Wunsch

Ihrer Johanna Fichte

[Bon 3. G. Fichte:]

Ich hoffe, mein theurer Bater, daß Sie Sich noch wieder erholen, und noch bei uns bleiben werden, und ich Fichte's Briefe.

Sie noch sehen werde. Ich kann mich mit dem Gedanken Ihres möglichen Berlustes nicht vertraut machen.

Was meine Frau in dem vorstehenden schreibt, ift auf die Boraussetzung gegründet, daß, im Falle des Abgangs des Baters mit Tode, die Geschwister sollten theilen wollen. Ich hoffe, dies fällt keinem Menschen ein. Ich benke wohl, es versteht sich von selbst, daß, da alles von der Mutter herkommt, sie alles, was da ist, fortgenießt, dis an das, Gott gebe noch recht lang entfernte, Ende ihres Lebens. Außer dem hätte wohl auch ich in diesem Falle ein Wort mit zu sprechen.

Ich ersuche darum durch dieses die Mutter dringend, nichts von der Berlassenschaft wegbringen zu lassen; ich mache Bruder Gottlob, der mir schreibt, er werde ohne meine Einwilligung nichts thun, ganz besonders darüber verantwortlich. Ich will überhaupt aus brüderlicher Liebe und Achtung hoffen, daß diese Borstellungen ganz überslüßig sind, indem es gar niemanden eingefallen anders zu handeln.

### **Fichte**

Falls doch Gott über Sie beschließen sollte, theurer Bater, diese Zeilen aber Sie noch bei Leben antreffen, so nehme ich hierdurch mit der Liebe und Berehrung, die ich immer für Sie getragen habe, Abschied, bis zum Wiedersehen in einer begern Welt.

## (Ein beigelegtes Blatt:)

Wir wußten nicht aus den vorigen Briefen, daß auch die gute Großmutter krank ist, sondern erfahren's erst izt, durch Ihren letzten Brief, guter Großvater; Sie können Sich unsern Schmerz vorstellen, Sie nun beyde leidend zu

wißen; wir hoffen doch daß Sie jemand ben Sich haben, der Sie wartet und pflegt; wie gerne wollten wir es thun, wenn wir ben Ihnen währen: der gütige Gott steh Ihnen ben, und das wird er thun, das ist mein, und unser aller, einziger Trost; meines Mannes Beruf Borlesungen zu halten, meiner zur Wirthschaft, und Einquartierung, zu sehn, und zu dierigen [dirigiren]; Hermanns seiner Vorlesungen zu hören, Handchen ihre Hausgeschäfte zu thun, dieses alles bindet uns bis im Herbst am Hause; vom 15: August hörren die Vorlesungen auf, dann soll mein Mann 4: Wochen im Hause Baaden, so spricht der Doctor, so geht noch eine lange Zeit hin, vielleicht erholen Sie Sich mit Gottes Hilfe wieder, wie wir sehnlichst wünschen.

Es ift Ihnen vielleicht eine Herzensangelegenheit Handchen, etwas zu vermachen; so haben Sie nur die Güte es uns zu schreiben, oder schriftlich Ihren Willen dem Prediger zu übergeben; ich sage dieses nur, damit doch gewis Ihre Herzenswünsche erfüllt werden. Dieses blätchen leg ich noch ben, nadem der Brief schon geschrieben war, eh wir Ihren letzten erhielten. Der Gnädige Gütige Gott seh mit Ihnen; in einer besern Welt sinden wir uns wieder wo alle Sorge, und Müh ein Ende hat.

[Bon Johanna's Hand:]

Hier schiken wir Ihnen noch 10: Th: damit Sie Sich ja pflegen konnen.

Aufschrift von Johanna F.:

::-

...

:

:

:-

Herrn Christian Fichte

Nebst ein Batchen mit

in

10: Th: Sächfisch Rammenau ben Bis choffswerda.

43.

Berlin b: 10: August 1812

Bollte Gott, theurer, innigst geliebter Grosvater, wir könnten etwas zur Erleichterung Ihrer vielen Leiden beytragen; ach laßen Sie uns doch schreiben wie es Ihnen geht; die weite Entsernung von Ihnen, ist uns izt besonders drüffend, da wir so gerne zu Ihnen eilten, und wenns möglich wäre Ihnen hälsen; die Hülse steht allein beh Gott, mög er sich doch erbarmen und Ihnen helsen; das ist unser innigstes Gebeth. Mein Mann grüßt Sie auch von ganzem Perzen, er ist Gott seh Dank gesund, so wie auch Hermann und Hannchen; alle verlangen auf glükliche Nachricht von Ihnen.

Diesen Brief überbringt Ihnen Herr Ensener, ben ich bitten werde uns zu schreiben, wie es Ihnen geht.

Gottes Gute ist groß, vielleicht hilft er Ihnen balb, und denn sehn wir uns in diesem Leben noch wieder, wo nicht, in einer begern Welt, wo kein Leiden, kein Schmerz mehr trennt, wo wir Gott inniger anbethen können.

Leben Sie wohl, theurer geliebter Greis; Gottes Gnade fen mit Ihnen.

Von gangen Bergen

Ihre Johanna Fichte:

g: Rahn

Aufschrift:

Herrn Fichte

durch Büte.

Den am 13. September erfolgten Tod des am 7. August 1737 gebornen, also über 75 Jahre alten Baters melbet ein Brief Gottlob's, beffen Schluß fehlt. —

44.

Elstra, b. 14. Sept. 12.

Lieber Bruder

Unfer guter Bater hat nun alle feine Leiden überftanden, er beschloß fein Leben geftern Abends halb 7 Uhr. Seine Krankheit mar fehr hart, die Angst und Schmert Befühle verfolgten ihn bis an die lette Minute des Todtes, er mußte alle schmerphafte Zufälle empfinden, welche ber Gewöhnliche Gang der Geschwulft mit sich bringt; noch 4 Tage vor seinem Ende zeigte sich durch Blut und Materie Auswurf, daß er ein Lungen Geschwüre gehabt hatte, welche den sehr schweren und kurpen Athem (von welchen ich Dir ichon geschrieben) verursacht hatte; benn außer biefen würde er diese Angst nicht empfunden haben. Bu Deiner und der Deinigen Beruhigung muß ich Dich damit tröften, baß wir zu seiner Erquitung und Erleichterung alle nur mögliche Mühe angewendet und teine Roften gefparet haben, wir haben D. Bentsche in Bischofswerda, den in unserer Gegend berühmtesten Arzt gebraucht, ber hat ihn von Zeit au Zeit selbst besuchet und ihn unter der Menge seiner übrigen Patienten am vorzüglichsten behandelt. Ich habe seit 6 Wochen, anfänglich die mehresten Rächte, späterhin die mehreften Tage und Nächte und feit 8 Tagen alle Tage und Nächte bei ihm zugebracht, und Berrichtungen wo nur Liebe und Pflicht Gefühl allen Etel unterdruden muffen welches man umfonft von fremden Leuten verlangen würde (bas heißt ben uns zu Lande) felbst übernommen.

Auch Schwefter Hanne hat sich seiner die letzten 8 Tage und Rächte treulich angenommen, sie hat ihn helsen pflegen, tragen, heben beh seinen sehr starken Durchfall ihn zu jeder Minute Reinlichkeit verschaffen helsen, die Aufgesprungenen Jeschwollenen Glieder geschmiert und Umschläge gemacht, dem Waßer welches durch den geschwollenen Weg von selbst nicht mehr ging geholsen, und alle mögliche Verrichtungen zu seiner Linderung übernommen.

Berzeihe mir diese Gründliche Erzählung, es geschieht aus keiner neben Absicht, es fuhle bloß an mir selbst, daß einen Kinde Deiner Art mit dieser Ausführlichkeit gedienet sehn muß.

Den 16. d. zu Mittage in der 2 Stunde wird sein erblaßter Körper zur Ruhe befördert, nach hiesiger Landesssitte mit Predigt und Paredation, zum Leichentext habe ich gewählet: Mache dich auf, werde Licht, den dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn ist über Dir, Dieser scheint mir auf des seel. Baters denkenten forschenten Geist mehr zu paßen alle sonst gewöhnliche, und ich glaube den H. Pfarre damit volle Arbeit zu geben.

Der H. Pfarr hat sich des seel. Baters treulich angenommen, ihn fleißig besuchet und mit Trostgründen aus der Religion welche vernünftig und den Kenntnißen des Baters angemeßen waren, unterstüt. Wer durch diese Beränderung am meisten verlohren hat, ist — die gute alte Wutter, sie hatt ihren besten Freund, ihren Begleiter im Alter verlohren, das tröstet und richtet sie noch etwas auf,

daß Du und Deine liebe Frau ihr kräftigen Benstand verssprochen habet, was meine Lage und Kräffte thun können, werde ich auch thun, daran zweifelst Du gewiß nicht.

Nur ift heute mein Ropf zu fehr voll, und fan vor heute nicht die vernünftigften und tauglichsten Blane, mas mit den hauße werden foll, und wie die Ernährung der Mutter am zwekmäßigsten bestimmt werden kann, in Borschlag bringen. Die bisherige Einrichtung kan nicht fortgefest werden, die Mutter wurde, ohne daß fie Ruhe und Blut genießen konte, baben fehr viel zusetzen. Bolt und Licht, allerhand Abgaben, Bechen und Dienfte, Einquartirung und bergl. sind Dinge welche jährlich eine fehr große Summe erfordern, und welche die Mutter mit ihren Rramladen, zu welchen fie ohnedies ihr Alter und schweres Behör von Zeit zu Zeit immer unfähiger macht nicht erwerben kan. Ich spure bas C ..... glaubet, oder wenn ich mich in fein Selbst denken will, traumet Befiger zu werden, den Kramladen zu übernehmen, und freilich auf folche Urt der Mutter die gleich erzählten Beschwerden abnehmen will, mit den gröften Leidwefen febe ich aber, das C ..... einen fiechen Rörper und einen schwachen Beist besigt, und auch die Frau unthätig und ungeschift ift, er besigt ein kleines Bermögen, und wir wollen boch feine Plane, da er boch unfer Bruder ift anhören, boch versteht sich, das wir zu seinen (weil er fich selbst nicht kennt ober kennen will) ober unfern Schaben nicht übereilt zu Werke gehen können, Doch können wir diese Beränderung auch nicht gant in die Länge hinaus verschieben. Ich werbe Dir mit Br. Eignern wieder schreiben und Deinen Berrmann und Hannen etliche Stüt alte Silber Müngen welche der seel. Bater ihnen als ein Andenken zu schiken befohlen hat einsiegeln.

Der hier erwähnte Pfarrer war M. Christian Gottlieb Köthe. — Run war's an unferem Fichte, für seine Mutter zu sorgen und sie vor etwaigen Benachtheiligungen zu schützen; und er erfüllte im Sinne eines treuen Sohnes diese Pflicht mit seiner gewohnten Nachdrücklichkeit. Bergl. oben die Auseinandersetzung zum 12. Briefe.

45.

Berlin, d. 19. 8br. 12.

Lieber Bruber.

Weit entfernt, daß Dein so eben erhaltener Brief v. 6. Oktober mich befremden sollte, hebt er vielmehr einen Anstoß, den ich an Deinem frühern genommen, wo Du die Schwierigkeiten für die Mutter, die Wirthschaft zu behaupten, aus einander setzest, und dafür hältst, dieser C......
könne doch etwa Vorschläge machen, auf die zu hören seh. Es ist mir sehr lieb, daß ich mit der Beantwortung dieses Punctes gewartet, dis Dein heutiger Brief zeigt, daß Du über dieses Subjekt — es ist mir schon früher vorgekommen, als ob Du ihn ungerechter Weise in Schutz nähmest — ganz so denkst, wie ich seit der Zeit von ihm gedacht habe, da ich schon an ihm als kleinen Knaben Proben einer unbegreissichen Bosheit gefunden habe.

Weiß benn ber thörigte nicht, daß, wenn alles andere wegfällt, ich 1.) das Kaufgeld, womit der feel. Gatthelf das Haus vom Bater erkauft, hergegeben, und daß mir dasselbe, nachdem durch des Bruders Tod der Bater wieder Eigen-

thumer geworden, nie zurückgezahlt worden, 2.) daß, als die Schwägerin sich zu Rammenau aufhielt, von meinem in der Gotthelfischen Verlassenschaft befindlichen Belde in dem Sause gebauet worden, worüber ich noch eigenhändige Rechnung des Baters besitze 3.) daß mehreres unter ben Mobilien mein ift 4.) daß ich in den legten 2 Jahren den Eltern über 200 Rthr. geschift, welche ich, sobald man mich reizt, als ein Darlehn betrachten werde. Begreift er nicht, bag alle biese Summen aus ber Berlaffenschaft erft an mich zurutgezahlt werden muffen, ehe eine Erbschaft da ift: und kann er nicht berechnen, was in diesem Kalle übrig bleiben werde? — Berftehe mich wohl Bruder. Es fällt mir nicht ein, diese Umftande gegen meine übrigen Geschwifter geltend zu machen. wenn fie sich ordentlich und vernünftig betragen, und durch Unvernunft meinen Unwillen nicht reizen. Es ist wohl klar, daß ich mit einem Häuschen in Rammenau nichts anzufangen weiß, und daß alle die Gegenstände, die etwa in biefer Erbschaft vorkommen könnten, mir nicht des Holens werth sind. Aber das will ich, daß man die Mutter bis an ihr Ende ruhig genießen lage, mas entweder bas ihrige ist, oder das meinige. Nach ihrem, Gott gebe noch lang entfernten Tode, wird sich schon alles finden.

Um der Sache kurz und gut ein Ende zu machen, geht zugleich mit diesem Briefe au Dich ein Schreiben an den Herrn Rittmeister von Kleift, in welchem ich ihm die Sache vorlege, und ihn um Schutz für meine Mutter, und um Bezähmung des schlechten Burschen bitte.

Die Mutter wird fich meiner oben erwähnten Ansprüche wohl erinnern. Ich berufe in diesem Schreiben an Kleist

mich um der Kurze willen auf ihr Zeugniß, ohnerachtet ich alle diese Umstände auch durch schriftliche Documente erweisen kann. Ich bitte sie, daß sie befragt dieses Zeugniß. das zu ihrem eignen Besten dient, ablege.

Es ist mir noch ein andrer Gedanke gekommen, wie für die Mutter am besten gesorgt werden könnte. Es muß aber erst in dieser Sache Ordnung seyn, ehe ich darüber eine Aeußerung machen kann. Ich ersuche Dich darum, mir nach Endigung der Sache wieder zu schreiben.

So viel über diese unangenehmen Dinge. Jezt zu etwas das Herz näher angehenden. Schreibe mir doch, so viel Du kannst, von den lezten Stunden unsres verehrten treslichen Baters; auch von dem Leichenbegängnisse, von der Predigt, deren sehr gut gewählten Text Du mir übersschriebest.

Lebe recht wohl. Die meinigen grüßen (bie meisnigen, fage ich; und dazu zähle ich auch recht fehr Hannschen, als ein Bermächtniß des herrlichen Baters.)

Gruße herzlich die Deinigen von uns.

Dein treuer Bruder

3. G. Fichte.

Aufschrift:

Berrn Gottlob Fichte,

Bürger

M

d. Einschluß.

Elstra

In biesem und in dem 48. Briefe wird Rittmeister von Kleist, (vgl. den 9. Brief) als Gutsherr von Rammenau erwähnt. Die Sache hängt so zusammen: Des oben, zum 2. Briefe, erwähnten Johann Albericus Sohn Johann Centurius Reichsgraf von Heist, lönigl. sperkauste das Gut an seinen Schwager Friedrich von Reist, lönigl. sperkauste das Gut an seinen Schwager Friedrich von Reist, lönigl. stitmeister und Ritter des Malteser- oder St. Johannisorden, welcher es von 1795 an dis zu seinem am 9. Febr. 1820 erfolgten Tode besaß. Sodann siel es wieder an den früheren Besitzer Johann Centurius v. H. zurück, dessen Sohn Conradin Centurius Graf von Hoffmannsegg der jetzige Besitzer ist.

Die Drangsale bes nun ausbrechenden großen Krieges spiegeln fich auch in dem engen Rahmen der Leiden, die er Fichte's Mutter brachte.

46.

Elstra, d. 30. Octbr. 1813.

Mein lieber Bruder,

Unsere liebe Mutter wollte schon längst Dir und den Deinigen ihr Besinden zu wißen thun leider aber gehen die Bosten noch nicht dahin; ich bediene mich der Gelegenheit diesen Brief mit einen Bekanten welcher nach Franksurth zur Meße reiset zu geben. Ich hoffe daß unser Bruder in Finsterwalde doch endlich wird Gelegenheit gesunden haben meinen Brief, vom 19. July, (worinnen Dir unsere Mutter den Empfang von 20 Athr. von den Studenten Ritschel bescheinigte) zu übersenden.

Unfere gute Mutter hat durch ben Krieg diesen Sommer durch wieder viel gelitten so wohl an ihrer Gesundheit als an ihren Bermögen, sie hatt viel Sinquartirung gehabt und durch Plünderung ist ihr vieles entwendet worden.

Den 14 Sept. befürchteten die Rammenauer ihren Untergang burch Ranonenfeuer, die Mutter wurde mit im Busch ju geben veranlagte, wo fie ben talter und nager Witterung bis zum 17. aushalten muste, doch wurde ihr noch nicht gerathen ihr hauß zu bewohnen, fondern fie mufte fich in einem Saufe nicht weit vom Walde aufhalten. über war alle Communication unterbrochen, den 21., da die Franzofen Rammenau räumten, und unfere gange Begend von Rugen überschwemmet war, nahm ich mir vor fie aufaufuchen, und fand sie in diesen Sause; ba ich urtheilen konnte daß sie von Marodors in Rammenau weit mehr beunruhigt würde als in Elftra, (ben fie hatte fogar im Busche und auch in diesem Hauße keine Lebensmittel vorm Blündern erhalten können) so that ich ihr den Borschlag sie ju mir ju nehmen, allein jum Transport waren weber Menschen noch Bieh zu haben, ich bediente mich also bes Schubkarrens. Ihre Gefundheit war durch Kurcht, Unordnung, entbehrung ihrer gewohnten Lebensmittel gerrüttet, ich glaubte gewiß daß fie fich begern wurde, doch hatt fich ihre Gesundheit bis jezt noch nicht wieder eingefunden, sie ift schwach und matt, und was der Hauptfehler ift, fie kan fast gar nichts genießen, ber Magen nimmt nichts an teine Boteille Wein ift in unfrer gangen Gegend nicht mehr zu haben, alle Borrathe find ruinirt und verwüftet, keine Bufuhre ist nicht möglich.

Den 24. Octor ift sie, mit einer Gelegenheitsfuhre zu Hauße gefahren, benn es ist etwas ruhiger geworden, bie Salvegarden halten die herumstreifeten Kosaken im Zaume. Das Hauß unferer Mutter ist zum Glük nicht so total

runirt als sehr viele andere, (zwei oder 3 Fenster sind eingeschlagen,) viele Häuser in Rammenau sind gang unbewohn, bar gemacht geworden; viele Ortschaften sind, ohne das sie weg gebrannt sind, ganz runirt, da giebt es Bauern, besonders an der Straße von Baugen nach Oresden, die kein Brodt, keinen Saamen, kein Bieh, kein Geschirre gar nichts, alle kranke Körper haben, z. B. vom 16. bis 28 May, sind bloß im Bauzner und Görliger Krense 71 Oörfer in Asche gelegt wurden, das Unglük hatt aber seit dieser Zeit täglich continuirt

Unsere liebe Mutter läßet Dich, Deine liebe Frau Deinen lieben Herrmann und Hannen von Herten grüßen und wünschet daß diese Krieges Uebel von Such entsernt bleiben mögen, auch grüße Diese alle von mir und den Meinigen hertslich.

Lebe gesund mit den Deinigen. Ich bin Dein treuer Bruder.

3. **G**. F.

And von ber alternden Mutter ift uns ein Brief aufbehalten, mit ficherer Sand in regelmäßigen Bugen gefchrieben.

47.

b. 2. Decbr. 1813.

Innig geliebte Tochter,

Ich habe fogleich Ihr werthes Schreiben vom 20 Nov. mit inl. zweh Stüt Louisdor richtig erhalten, ich banke Ihnen von Hergen; nicht mit Gleichgültigkeit, sondern mit inniger Rührung, mit Gebeth und Dank zu Gott erkenne

ich die göttliche Wohlthat daß mir die Borsehung so eine gute Seele zur Tochter gegeben hat. Ich fühle und bedaure, daß Sie mich nicht blos mit Entbehrlichkeit unterstützen, sondern, da ich den Drukt der Zeit, und die vielen Aufopferungen kenne, und den sicheru Schluß machen kan, daß auch mein lieber Sohn in seinem Erwerb beträchtlich zurükt gesezt ist, so kan ich einsehen, daß Sie, aus Liebe zu mir, manches entbehren werden.

Ihre guten Nachrichten, daß Sie Gott, ben den überhandnehmenden Krankheiten gesund erhalten, und daß Sie ihren lieben Sohn beh sich haben, freuet und tröftet mich.

Meine Gesundheitsumftande haben fich nicht gebefert, meine Rräffte nehmen allmählich ab, ich fpure daß ich seit etlichen Wochen viel schwächer geworben, auch finden sich von Beit zu Beit, immer mehr unangenehme forperliche Empfinbungen, ich liege nicht beständig ich mache mir Bewegung, ich habe einen Stuhl im Gange vor welchen ich zubereite, ben dieser Lebensart bleiben meine Glieder und mein Blut in wohlthätigerer Bewegung, den Rram habe ich abgegeben, indem mein Körper darzu nicht mehr fähig ist (und daß besonders ben kalter Jahreszeit.) Nur bedaure ich, wenn ich nach Gottes Willen noch eine Zeit lang leben foll, daß mein Magen so fehr schwach ist, ich kan fast gar nichts genießen, mich bamit zu ftarten und zu erquiten. Die gewaltthätigen kriegerischen Eräugnisse, welche sehr schädlich auf meine schwachen Beistesträfte wirkten, haben sich, (Gott fen es Dank) vermindert, ich habe just heute, einen Rußen, zum Blut einen gefitteten, jur Ginquartirung.

Bei allen Unangenehmen was mich dieses Jahr betroffen

hat ist mir immer sehr bange um Sie und die Ihrigen gewesen, und habe zu Gott um Ihre Erhaltung geseufzet. Ich freue mich, und danke es Gott von Hergen, daß er größeres Unglük in Gnaden von uns abgewendet hat.

Da es die Zeit nicht gestattet daß Harrtmanns ihrer Tochter Nachricht mit beplegen könnten, so sagen Sie Hannchen zu ihrem Troste folgendes:

- 1) Ihre Wohnung stehet noch unversehrt, ob es schon in Pulfinit fürchterlich zugieng (die Stadt wurde sieben mahl genommen und wiedergenommen) so brach doch kein Keuer aus.
- 2) Wegen der Plünderungen hatten sie Schuz, sie musten vor Militair baken und hatten Salvegarden im Hause, dabeh gieng es drum nicht so genau ab, es ward ihnen noch manches genommen und die Umzäunung des Gartens ward im Biviak verbrandt.
- 3) Ihr Bruder ist in seinen Lernen sehr gestört worden, er hat in Dresden bei der Blokade müßen Hunger leiden, ist alsdenn eine Zeit ben seinen Aeltern gewesen, und ist jetzo wieder in Dresden.
- 4) Die Epidemie hatt sie noch nicht ergriffen, vor wenigen Tagen war die gange Familie noch gefund.
  - 5) Dore ben ihren Aeltern.

Gott nehme Sie alle in seinen Schuz, vielleicht erlebe ich noch die Freude daß Sie mich vor meinem Ende künstiges Früsahr noch einmal besuchen

Ihre treue liebende Mutter

Maria Dorothea verwittwete Fichte

Die ganze Reihenfolge der Briefe schließt, nach dem hinscheiden der greisen Mutter und dem bald darauf, am 27. Januar 1814, erfolgten Tode des ruftigen Schnes, mit einem Briefe des Bruders an die hintersaffene Wittwe.

48.

Elstra, b. 11 Febr. 1814.

## Theuerste Frau Schwägerin

Ich kan Ihnen das, was ich und die Meinigen über ben Todt meines lieben Bruders, (ber nicht blos ein Großer, sondern auch ein Nachahmungswürdiger guter Mann war,) empfinde, mit Worten nicht schilbern, und Niemand wird wohl die unheilbaren Bunden, welche Ihnen die Vorsehung geschlagen hat, mehr fühlen als ich, doch der Trostspruch eines Hiods im Unglük kan mich und Sie aufrichten und erhalten. Gott wird Ihnen beistehen; Ihr Berlust ist zwar auf dieser Welt nicht zu ersehen, doch wird Sie und Ihren Sohn die gerechte Preusische Regierung, welche unsern Berewigten Freund schäte, nicht verlaßen.

Ihren gerechten Anspruch, welchen Sie an der Maße der Verlagenschaft unserer seel. Eltern machen, und welcher sich laut Ihres werthen Schreibens vom 1 Febr. auf Einhundert Thaler beläuft wird Ihnen von meinem Geschwister nicht erschwert oder verkürzet werden.

Gerichtskoften wird die Herrschaft viel machen, sie hat vorjetzo alles im Beschlag genommen, und wird uns die Freiheit nicht wieder geben, daß wir vor uns verkaufen und unter einander theilen können; dieses Recht kam der Herrschaft zu, und sie hat dieses vor ganz nothwendig glau-

ben müßen, weil wir Geschwister in aller Welt zerstreut sind, und über dieses wird sie Ansprücke an zwei Brüdern machen, welche Kraft ihrer Lehr Briese und Kundschaften ihr Unterkommen sinden konnten, ohne sich von der Erbunterthänigkeit los zu kaufen; und wenn die Herrschaft alle nur möglich zu machende Kosten abgezogen hat so macht sie noch 5 pr. C. Abzug von der Maße. Häuser zu verkausen ist jezt ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, und das Haus auf besere Zeiten aufzubehalten ist nicht rathsam, die gar nicht zu berechneten Kriegsunkosten, und die Keparaturen, welche der Krieg verursacht hat, (die Gartenzäumung ist gant verbrannt worden, und eine bedeutente Haußrepratur giebt es auch) würden, und in diesen Falle einen beträchtlichen Theil von den daraus gelößten Gelde rauben.

In Rücksicht Ihrer Anforderung glaube ich bestimmt daß dieses das beste Mittel wäre, wenn Sie Ihre Forderung von der Obrigkeit unter welcher sie stehen authorisiren kiesen, und an den H. v. Rleist, als Erd-Lehn- und Gerichts-Hern auf Rammenau übersendeten, nur wünschte ich wenn Sie mir eine Abschrift davon übersendeten, ich werde mir es zur heiligsten Pflicht machen diese Ansprüche zu untersstüßen und sollte, wie ich nicht glauben will, der H. v. Rleist auch pr. C. von den Ihrigen abziehen, so würde ich wenn ich es nicht hintertreiben könnte, solches auf die Maße wenden.

Ich empfehle Sie mit Ihren lieben Sohne den Schutze Gottes und bethe daß Gott ferneres Unglüt in Gnaden von Ihnen abwenden möge und Sie gefund und bei dem Leben erhalten, damit Sie vorjetzo eine Stütze Ihres lieben Figte's Briefe.

Sohne feyn mögen, welcher in etlichen Jahren zuvertäßig. Ihre Stüte werben wird.

Meine Frau und Sochter welche äuserst betrübt über 3hr Unglut find, lagen Sie von Herten grußen.

Ihr getreuer Freund

3. Gottl. F.

So scheiden wir denn von dem großen Manne, den wir von dem Anfange seiner Lausbahn bis zu seinem Ende in den verschiedenartigen Beziehungen zu seiner Familie begleitet und auch von dieser Seite nen lieben gelernt haben, wir scheiden von seinem guten, milden Bater, von seiner wackeren Rutter — den Bollendeten; wir scheiden auch von Denen, deren Lebensgang wir nur zum Theil in die Sonnenbahn jenes leuchtenden Genius hereintreten sehen, von seinen ihm theils ähnlichen, theils unähnlichen Geschwistern; wir scheiden endlich auch von dem Charakter, der nach ihm selbst uns am innigsten anzieht, von seiner edlen Gattin, die ihn um fünf Jahre überlebte, ausgehend in der Liebe zu ihrem Sohne, dem würdigen Erben seines Ramens, in dem Geist und Seele des Baters und der Mutter sich verschmolzen haben.

Drud von C. G. Glbert in Leipzig.

. 

. į. • . . •



.

.

